Facility of the

Commercial Commercial

Received . .

 $F_{n(r)} = -$ 

A 150 \$ 1.00

T -- -

A\*\*\*\*

-

Acres L. M.

New 1

- - ·

Harry a.

· .... 6 M.

4 ...

Section of the Contract of the

Appare Fillerick

No. of State Control

227 - 1 3 - 1 2

\* . . . . .

3.55

200

22.00

1.17

100

ALE NOW TO

ng.

30 . . .

----

7: 17 ---

Same - en

Zar"

AM 45 4

-----

J. J. 10

Trees.

+

1.3.

--- :

Käller, Nam

Belgien 38,00 bfr. Dönemark 8,75 dkr. Prankreich 7,00 P. Griechenland 140 Dr. Großbritaunien 65 p. Italien 1500 L. Ingoskawien 275,00 Dkn. Luxemburg 28,00 ifr. Mederlande 2,30 kfl. Norwegen 7,50 ukr. Usterreich 14 6S. Portugal 115 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 2,00 sfr. Spanien 170 Pts. Kanarische Inseln 185 Pts.

## TAGESSCHAU

#### POLITIK

Kommunisten: Auf dem Weg über Beratungsstellen ihrer "Steuerhilfe für Arbeitnehmer e. V. - Lohnsteuerhilfeverein verschafft sich die DKP Zugang zu den persönlichsten Daten von Lohnsteuerzahlern. Solche Beratungsstellen sind mittlerweile in 22 Städten in NRW, die gleichzeitig Standorte größerer Bundeswehr-Verbände sind, aufgemacht worden (S. 8)

Beziehungen: Für einen intensiven Dialog der mittleren und kleinen Staaten in Ost- und Westeuropa sprach sich der stellvertre-CDU/CSU-Fraktionschef Rühe aus. Neben dem Gespräch der Großmächte müßten auch die kleineren Länder alle Möglichkeiten zur Verbesserung des Ost-West-Verhältnisses nutzen.

Ranschgift: Das Bundeskriminalamt will die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität verschärfen und hat jetzt eine eigene Abteilung "Rauschgift-Bekämpfung" gebildet. Zu Jahresbeginn nahmen rund 200 Beamte in der Abteilung den Dienst auf.

Verzicht: Der SPD-Politiker Eppler wird nicht für die Bundestagswahl 1987 kandidieren. Er wolle sich ganz auf seine Aufgaben in den Fuhrungsgremien und in der Programmkommission der Partei

Mahnung: Das sowjetische Parteiorgan "Prawda" hat zu Jahresbeginn den Sowjetbürgern eingeschärft, Disziplin und Ordnung zu stärken. Die Arbeitskollektive müßten 1986, im ersten Jahr des 12. Fünf-Jahres-Plans, ein hohes Arbeitstempo einschlagen. Gleichzeitig verwies die "Prawda" auf die bevorstehenden Parteitage in den 15 Sowjetrepubliken, auf denen die Parteichers Rechenschaftsberichte ablegen müßten.

Widerstand: Iran hat die Zerschlagung von drei Widerstandsgruppen und die Festnahme von 69 Oppositionellen bekanntgegeben. Sie seien Mitglieder von Zellen der Mudschahedin Khalk und der Fedajin Khalk gewesen.

Vietnam: Zum Jahreswechsel trat das erste Strafgesetzbuch der sozialistischen Republik in Kraft. Es sieht drakonische Strafen für "Subversion", Wirtschaftsverbrechen und Landesflucht vor.

Konsultationen: Bundesaußenminister Genscher und sein tschechoslowakischer Amtskollege Chnoupek treffen sich zu ihrer nächsten Konsultationsrunde am 4. Februar in Karlsbad.

Besiehungen: Spanien will noch in der ersten Hälfte 1986 diplomatische Beziehungen zu Israel auf-

#### ZITAT DES TAGES



99 Ich glaube, daß der Verbalradikalismus der IG Metall nichts anderes ist als die Verlegenheit, auf neue Fragen nur alte Antworten zu wissen. Das ist eine Art Selbstverstümmelung der Gewerkschaft

Bundesarbeitsminister Norbert Bilim in einem Beitrag für die WELT (S. 4) FOTO: R. SCHULZE-VORMERG

#### WIRTSCHAFT

Dritte Welt: Ein pessimistisches Bild über die Wirkung der Entwicklungshilfe zeichnet das Institut für Weltwirtschaft. Es bezweifelt, daß mehr Entwicklungshilfe die wirtschaftliche Lage in der Dritten Welt überhaupt nachhaltig verbessern könne, (S. 9)

Bundeshahm: Der Personalabbau wird 1986 fortgesetzi. Nachdem im vergangenen Jahr die Zahl der Bahnbeschäftigten um 11 000 auf 277 970 zurückging, wird es am Ende dieses Jahres voraussichtlich noch einmal 12 500 DB-Beschäftigte weniger geben, teilte ein Sprecher der Bahn mit.

Israel: Mit Jahresbeginn ist der neue Schekel offiziell das einzige legale Zahlungsmittel. Er ist 1000 alte wert - nach dem derzeitigen Stand 1,63 DM. Der alte Schekel hatte zuletzt einen Wert von einem siebtel Pfennig gehabt. (S. 9)

Börse: Zum Jahrebeginn kam es an den Aktienmärkten zunächst zu Gewinnmitnahmen. Der Rentenmarkt war etwas freundlicher. 274.50 WELT-Aktienindex (276,71).BHF-Renteninder 105,169 (105,124). BHF Performan-

ce Index 100,00 (109,780). Dollarmittelkurs 1.4430 (2.4617) Mark Goldpreis 327,10 (327,00) Dollar.

## KULTUR

Museum: Das Centre Pompidou in Paris ist um eine Attraktion reicher. Mit einem architektonisch anspruchsvollen Umben im dritten und vierten Stock hat das "Musée National d'Art", das eine der bedeutendsten Sammlungen von Kunst des 20. Jahrhunderts beherbergt, einen seiner Bedeutung angemessenen Rahmen erhalten. (S. 13)

Malerei: Nach dem Tod Picassos und Chagalls ist André Masson der letzte aus der großen alten Pariser Ecole, von der so ziemlich alles, was die Kunst dieses Jahrhunderts prägte, seinen Ausgang genommen hat. Masson, über den Sartre einst schrieb, daß sich bei ihm nicht der Zweck des Maiens vom Zweck des Menschseins trennen lasse, wird morgen 90. (S. 13)

#### SPORT

Tennis: Wimbledonsieger Boris Becker bleibt beim Masters-Junioren-Turnier in Berlin ungeschlagen. Sein zweites Spiel gewann er 6:4, 7:5 gegen den Schweden Lundgren (S. 6)

Volleyball: Ein großer Erfolg gelang der deutschen Damen-Nationalmannschaft bei einem Turnier in Bremen. Gegen Vize-Weltmeister Peru gab es den ersten Sieg

#### **AUS ALLER WELT**

Hackethal: Die Staatsanwaltschaft Traunstein hat gegen den Mediziner Anklage wegen Beihilfe zur Tötung auf Verlangen erhoben. Er soll 1984 einer an Krebs leidenden Frau Zyankali zugeschickt haben. (S. 14)

Paris-Dakar gab es ein Todesopfer. Bei Sète verunglückte der japanische Motorradfahrer Yasuo Kaneko. An dem umstrittenen Rennen der "Schönen und Reichen" nehmen in diesem Jahr 487 Teams teil (S. 14)

Rallye: Schon in der ersten Wetter: Bewölkt, zeitweilig Regen Etappe der diesjährigen Rallye oder Schnee. 0 bis 5 Grad.

## Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Der Dollar rutscht - Forum: Personalien und Leserwie weit nach unten? - Von Claus briefe an die Redaktion der

feiern in Dresden Renaissance - len erkundigen sich nach Ursa-Von Dankwart Guratzsch S.3 chen der Krisen

Von Hans-R. Karutz

Moskan kann den Vertrag retten- te 13 Geiseln genommen - Mitge-Von C. Graf Brockdorff

Berggeist Rüberahl?

S.2 WELT. Wort des Tages

Sanjerung: Türmchen und Erker Polen: Heikle Fragen - Junge Po-

Honecker: Eine rege Reise Diplo- Heinrich Barth: Erinnerung an eimatie von SED-Chef Honecker - nen großen Afrika-Forscher-Von S.4 Rolf Italiaander

NATO: Sorge um SALT 2 - Nur West Virginiz: Bei Häftlingsrevol-S.5 fangenen getötet

Pernsehen: Ursprünge einer Sa Reise-WELT: Türkei - Boom gengestalt - Woher kommt der dank Küste und Kultur, Öster-\$.7 reich-Verlierer wg. Wein

## Streit um Erfassungsstelle für Gewalttaten der "DDR"

Kritik an Hennig aus CDU/CSU und SPD / Staatssekretär ergänzt Äußerung

p. p. / fac. Bonn Die Außerungen des Staatssekretärs im Innerdeutschen Ministerium, Ottfried Hennig, über eine möglicherweise bevorstehende Aufhebung des Schießbefehls an der innerdeutschen Grenze (WELT v. 21) haben zu einer heftigen Diskussion in Bonn geführt. Dabei wird Hennig, der seine ursprünglichen Außerungen inzwischen leicht korrigiert hat, sowohl aus der CDU/CSU als auch aus der SPD kritisiert wegen des Zusammenhanges, den er zwischen Schießbefehl und Zentraler Erfassungsstelle in Salzgitter hergestellt hat: "Wenn 1986 auch der Schießbesehl weg ist, dann können wir Salzgitter zumachen."

Der deutschlandpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Horst Büchler, warf Hennig in einem Gespräch mit der WELT vor. "ein Primat der Deutschlandpolitik" aufgegeben zu haben, "nämlich die Grenze für die Menschen insgesamt und in jeder Beziehung durchlässiger zu machen". Hennig habe in seinem Deutschlandfunk-Interview den Eindruck erweckt, als ob er - nach Aufhebung des Schießbefehls - die noch undurchlässiger gemachte Grenze sanktioniert\*. Es sei zwar klar, daß der Schießbefehl aufgeho-

ben werden muß", sagte Büchler, aber "das schreckliche Gebilde mitten durch Europa" müsse insgesamt \_verschwinden".

Mit der Zentralen Erfassungsstelle in Salzgitter sei im übrigen überhaupt kein Zusammenhang herzustellen: Die SPD sei seit langem dafür, die Behörde aufzulösen. Denn "jeder Staatsanwalt" verfolge ohnehin "qua Amt" Verbrechen an der innerdeutschen Grenze.

Gegen die von Hennig hergestellte

Verknüpfung zwischen Erfassungsstelle und Schießbefehl wandte sich auch der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Eduard Lintner - allerdines mit anderer Zielrichtung: Für ihn reicht eine Aufhebung des Schießbefehls nicht aus, um die Behörde zu schlie-Ben. In einem Gespräch mit der WELT sagte Lintner: \_Erst wenn alle Tatbestände beseitigt sind, die die Erfassungsstelle notwendig machen, ließe sich mit Erfolg mit den Ländern über eine Schließung reden." Der CSU-Politiker machte damit auch deutlich, daß die Bundesländer in dieser Frage der Ansprechpartner sind und nicht die Bundesregierung. Lintner: "Es darf keine politischen schen dürften nicht wegen ihrer Gesinnung verfolgt werden. Solange sol-che unmenschlichen Dinge an der Tagesordnung seien, habe die Erfassungsstelle ihre Berechtigung.

Hennig hat angesichts der Diskussion gestern in einer Erklärung seine ursprünglichen Außerungen ergänzt: Wenn die DDR 1986 den Schießbefehl, dieses letzte Relikt mörderischer Freizigigkeitsverweigerung, aufhebt wird die Grenze zumindest nicht mehr tödlich sein. Sie bleibt auch dann absurd und überflüssig." Und er fuhr fort: "Wenn der Schießbefehl weg ist, kann die Zentrale Erfassungsstelle in Salzgitter zur Disposition gestellt werden. Auch dann wäre die DDR noch kein Ort perfekter Menschenzechte.\*

Wie weit sie in der Tat davon entfernt ist, beweisen die jüngsten Erkenntnisse der Zentralen Erfassungsstelle: Mit 2660 Gewaltakten im Herrschaftsbereich der SED lag die Zahl der Verstöße im vergangenen Jahr um 22 Prozent über der von 1984. Allerdings sei diese Steigerung vor allem darauf zurückzuführen, daß mehr Übersiedler in den Westen kamen und auch über Gewaltakte aus zurückliegenden Jahren berichteten.

#### **DER KOMMENTAR**

## Signale

Es gehört zu den Traumata die-ser Bundesregierung, den Beweis erbringen zu müssen, daß sie sich mindestens so gut aufs Innerdeutsche verstehe wie ihre sozialliberale Vorgängerin. Dabei bedient man sich der hinwendenden Signale, von denen manche mißverständlich sind oder wirken.

An der Jahreswende sprang be-

reits der gleichlautende Aufruf von Philipp Jenninger, dem Präsi-denten des freigewählten Deutschen Bundestages, und Erich Honecker, dem weniger frei berufenen Generalsekretär der SED, ins Auge. Priedenssicherung, so beteuerten beide, müsse die Deutschlandpolitik bestimmen fast schaut es so aus, als bediente sich Bonn der gleichen politischen Rangfolgen. Ottfried Hennig, Staatssekretär im Innerdeutschen Ministerium, schob ein weiteres Signal nach: "Wenn in diesem Jahr der Schießbefehl weg ist, dann können wir Salzgitter zumachen," Gemeint ist die Zentrale Erfassungsstelle in Salzgitter, deren Existenz Ost-Berlin ein Dorn im Auge ist, weil sie Menschenrechtsverletzungen in Deutsch-

Peking beginnt

gegen Hanoi

neue Kampagne

land registriert. Gestern nun schwächte Hennig dieses (erstmals aufgeworfene) Junktim etwas ab, indem er hinzufügte, auch ohne Schießbefehl sei "die DDRnoch kein Ort perfekter Menschenrechte". Wie wahr. Es ist schon verwegen genug, von einem "nachbarschaftlichen Verhältnis" der beiden Deutschlands zu sprechen, wo doch die "Nachbarn" Leib, Leben und Freiheit riskieren, wollten sie von von Ost nach

Der zyklisch aufbrechende deutschlandpolitische Eifer sollte sich auch deswegen zügeln, weil sich die innerdeutsche Bilanz durchaus sehen lassen kann. Die Ausreisezahlen sind nicht schlecht, an der innerdeutschen Grenze sind einige gefährliche Waffen entschärft, der Handel blüht. Bonn wird sich die Liebe Ost-Berlins nicht erkaufen können, andererseits bedeutet Liebesentzug keinen politischen Stillstand. Die Gefahr liegt in der Beflissenheit. Sie ist kein guter Ratgeber einer kühlen Politik, die zwischen Demokratie und Diktatur sauber unterscheidet.

## Will Athen Khadhafi beschwichtigen?

Häftlinge in der DDR geben." Men-

Griechische Regierung dementiert Festnahme von Terroristen / Libysche Attacke gegen USA

SAD/DW. Athen Die griechische Regierung hat gestern ausdrücklich dementiert, daß es sich bei acht festgenommenen Arabern um palästinensische Teroristen gehandelt habe, die einen spektakulären Anschlag in Athen geplant haben sollen. Regierungssprecher Papaiannou qualifizierte sie als "ganz normale Reisende", die im Besitz von jeweils nur einem gültigen Reisepaß und einem Rückflugschein seien. Sie dürften Griechenland verlassen. Von einer Abschiebung könne nicht die

Die Athener Presse hatte am Donnerstag dagegen fast gleichkutend berichtet, daß die griechische Polizei buchstäblich um fünf vor zwölf einen blutigen Anschlag von radikalen Palästinensern vereitelt habe. Nach den Zeitungsberichten sollen die acht Palästinenser – sechs Männer und zwei Frauen - der Terrororganisation "Ge-

Das Sprachrohr der jugoslawi-

schen Streitkräfte "Narodna Armija"

hat unmi8verständlich klargemacht,

daß die Armee einen weiteren Zerfall

Jugoslawiens nicht zulassen werde.

Das Blatt schaltete sich mit einer hef-

tigen Kritik auch an den kommunisti-

schen Politikern und Parteifunktio-

nären in die aktuelle Diskussion um

den Partikularismus der Teilrepubli-

ken ein: Leider stellt ein Teil der

Mitglieder des Bundes der Kommuni-

sten, belastet von Kleinbürgertum,

politischen Vorurteilen und engen In-

teressen, bewußt oder unbewußt das

Klasseninteresse unter das Interesse

seiner Nation." Von einer solchen

Auffassung bis zur "nationalistischen

Blindheit" sei es nur ein kleiner

Es gebe eine "Angst vor dem Jugo-

slawentum", formuliert die Zeitung.

Man spreche immer nur von den \_ne-

gativen Seiten" des jugoslawischen -

nämlich vom Zentralismus und Uni-

tarismus. Gleichzeitig lasse man aber

Gruppe gehen höchstwahrscheinlich auch die Anschläge auf die Flughäfen in Rom und Wien.

Griechische Polizeireporter zeigten sich überrascht vom Dementi der Athener Regierung, weil sie ihre Informationen von der bei der griechischen Polizei für Terrorbekämpfung zuständigen Abteilung erhalten hatten. Nach den Zeitungsberichten sollen die acht mutmaßlichen Terroristen seit gut zehn Tagen in drei verschiedenen Hotels in der Athener Innenstadt gewohnt und ihren Wohnort immer wieder gewechselt haben, um die Spuren zu verwischen. Ihren Anschlag wollten sie angeblich am Neuhjahrstag verüben. Als ihr Ziel sollen sie sich angeblich die ägyptische Botschaft ausgesucht haben.

Die beschwichtigende Haltung der Regierung Papandreou ist wahrscheinlich darauf zurückzufürhen, daß Athen die radikalen arabischen ten, die die nalästinensischen angehören, die von Abu Nidal kon- Terroristen unterstützen, etwa Syrien byen aufhalten soll. trolliert wird. Auf das Konto dieser und Libyen, nicht verärgern will. Da- Seiten 2 und 8: Weitere Beiträge

Gegen "Zerfall des einheitlichen Staatsgebietes" / Streitkräfte berufen sich auf Tito

tischen Gemeinsamkeiten der Völker

Jugoslawiens außer acht. Die Armee-

zeitung beschwört die Erinnerung an

Marschall Tito, für den das "Klassen-

mäßige" – und nicht das Nationale –

stets der entscheidende Faktor gewe-

sen sei. "In unserer heutigen gesell-

schaftlichen Praxis jedoch werden

die Interessen der einheitlichen Ar-

beiterklasse Jugoslawiens oft auf die

kleinlichen Interessen bürokratisch-

etatistischer Strukturen in engen ge-

sellschaftlich-politischen Gemein-

schaften (gemeint sind die Teilrepu-

den "Zerfall des einheitlichen jugo-

slawischen Staatsgebietes und des ju-

goslawischen Marktes in voneinander

geißelt die technologische und wirt-

schaftliche "Uneinheitlichkeit" des

Landes, vor allem im Bereich von

Fernmeldewesen und Eisenbahn (wo

verschiedene \_republikanische" Ver-

waltungen oft unkoordiniert gegen-

isolierte Teilbereiche". Die Zeitung

Die Armeezeitung kritisiert dann

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien die historischen, kulturellen und poli-

durch glaubt offenbar Athen, daß es aus dem Schußfeld der Palästinense geraten könnte. Neuerdings hatte die griechische Polizei Informationen erhalten, wonach palästinensische Organisationen, die Abu Nidal und Abu Abbas nahestehen, Anschläge in Athen geplant haben sollen, weil die Regierung Papandreou Arafats pelä-stinensische Befreiungsorganisation aktiv unterstützt.

Der libysche Staatschef Khadhafi hat mit einem "Krieg ohne Ende" für den Fall gedroht, daß sein Land von den USA oder Israel angegriffen werden sollte. Khadhafi reagierte damit auf Spekulationen über eine mögliche Vergeltung für die Terroranschläge auf den Flughäfen Rom und Wien. Die gegen die israelische Flug-gesellschaft El Al gerichteten Attentate, bei den 19 Menschen ums Leben kamen, werden dem Palästinenser Abu Nidal zur Last gelegt, der sich unter dem Schutz Khadhafis in Li-

einander arbeiten). Und wiederum zi-

tiert die Armeezeitung den verstorbe-

nen Tito: Der "Unitarismus" (gegen den sich die Teilrepubliken so heitig

zur Wehr setzen) sei zweifellos

schlecht, aber es müsse schließlich

auch etwas Gemeinsames für ganz

Jugoslawien geben: die Wirtschaft et-

wa. Tito habe auch gesagt, daß die

Teilrepubliken keine "eigenständi-

Schließlich kommt "Narodna Ar-

miia" auch darauf zu sprechen, daß

Tito besonderen Nachdruck auf die

"moralische Einheit" der bewaffne-

ten Kräfte gelegt habe. Ohne ein "ein-

heitliches System der Verteidigung\*

gebe es keine erfolgreiche Verteidigungspolitik. Politische Beobachter

fragen sich, ob die jugoslawische Ar-

mee gemeinsam mit Anhängern einer

"harten Linie" in der Partei jetzt aus

ihrer politischen Reserve heraustre-

ten könnte - und zwar im Namen

einer "Rettung von Titos Erbe". Kä-

me es dazu, so stünden Jugoslawien

große Veränderungen bevor.

gen Staaten" seien.

thailandisch-kambodschanischen Grenzgebiet gegen Hanoi führt. Wieder Raketen Armee droht Politikern in Belgrad

gegen Nordisrael

gen von libanesischem Gebiet aus den. Dabei explodierte zum ersten Mal seit der israelischen Libanon-Invasion im Jahr 1982 auch wieder ein Geschoß im Zentrum der Grenzstadt Kiriat Schmoneh. Vier weitere Raketen schlugen in Westgaliläa nahe der libanesischen Grenze ein, ohne Scha-

scher Freischärler gesehen, die weitere israelische Präsenz im Süden Libadrohte mit einer "Reaktion".

#### Pinochet nennt Bedingungen für Wechsel

Der chilenische Präsident Augusto

Mit einem demonstrativen Besuch Pinochet sieht in der Ölkrise, der auf den Paracel-Inseln im Südchine-Wirtschaftsrezession und der "intersischen Meer hat Parteichef Hu Yaobnationalen Kampagne des Kommuang den Souveränitätsanspruch der nismus" gegen sein Land die größten Volksrepublik auf diese von China Herausforderungen seiner zwölfjähri. militärisch kontrollierten, aber auch gen Regierungszeit. In einem WELTvon Vietnam beanspruchten Inseln Interview sagte er, diese zwölf Jahre unterstrichen. Chinesische Marineseien dem Aufbau einer "gerechten, einheiten hatten Anfang 1974 die Erfreien und modernen Gesellschaft" oberung der im Zweiten Weltkrieg gewidmet gewesen. Auch habe die von Japan besetzten Inselgruppe ab-Regierung eine neue Verfassung ausgeschlossen und die Soldaten der dagearbeitet, die seit 1981 gelte. maligen Saigon-Regierung vertrie-Der Präsident bestritt, auch nach ben. Der KP-Generalsekretär betonte 1989 (nach dem Auslaufen seines vor chinesischen Soldaten die Unter-Mandats) Anspruch auf dieses Amt zu stützung Chinas für den Widererheben. Entsprechende anderslaustandskampf gegen die vietname-sische Besetzung Kambodschas. Politende Außerungen wollte er dahingehend gewertet wissen, daß die tische Beobachter in Peking sehen Früchte seiner Arbeit" über diesen den Besuch im Rahmen der Kampa-Zeitpunkt hinaus Bestand haben gne, die China wegen der neuen müßten. Pinochet wies den Vorwurf Trockenzeit-Offensive Vietnams im

Sette 5: Wortlaut des Interview

DW. Tel Aviv

Der Norden Israels ist gestern morwieder mit Raketen beschossen wor-

In dem nächtlichen Raketenbeschuß wird auf israelischer Seite eine Verstärkung der von Syrien und Iran unterstützten Bestrebungen schijtinons zu beenden. Der Kommandant des israelischen Nordeinschnitts

#### Wien verspricht Industriereform

## Bundeskanzler Fred Sinowatz will

nach den hohen Verlusten staatlicher Industriebetriebe in Österreich diesen Sektor grundlegend reformieren. Es gelte, die gesamte staatliche Industrie dem direkten Zugriff der Parteien zu entziehen, erklärte der Kanzler und SPÖ-Vorsitzende gestern im Pressedienst der Sozialistischen Partei. Bisher hätten die Parteien entsprechend ihrer parlamentarischen Stärke direkt die Zusammensetzung der Aufsichtsräte und indirekt auch die der Vorstände der Holdinggesellschaft in der staatlichen Industrie und der Tochterunternehmen bestimmt. Die staatliche Industrie sei nicht Eigentum der Partejen. Daher müsse das Proporzsystem durch Ge-

setzesänderungen beseitigt werden.

## Afghanistan spricht von "feindlichen Akten" Bonns

Protestnote an Geschäftsträger / US-Skepsis zu Truppenabzug

DW. Washington/Born Senders wurden Bundeskanzler Skeptisch hat sich die Regierung in Washington zu den Verlautbarungen Afghanistans über einen sowjetischen Truppenrückzug geäußert. Die USA kritisieren, daß für den Beginn des Rückzuges innerhalb eines Jahres im Rahmen einer umfassenden Friedenslösung kein genaues Datum genannt wird. Zudem werde, so amerikanische Regierungsvertreter weiter, der Abzug der sowjetischen Truppen an die Aufnahme direkter Gespräche zwischen Afghanistan und Pakistan geknüpft. Nach US-Angaben hatte der afghanische Außenminister Shah Mohammed Dost den Plan für den Truppenabzug bei der letzten Runde der indirekten Verhandlungen zwischen Afhanistan und Pakistan in Genf im Dezember

Unterdessen hat Kabul nach einer Meldung des regierungseigenen Senders Radio Kabul dem deutschen Geschäftsträger eine Protestnote übergeben, in der sich die Regierung Babrak Karmal gegen "feindliche Akte" Bonns verwahrt. In dem Bericht des

1985 vorgelegt.

Kohl, Außenminister Hans Dietrich Genscher und der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Jürgen Warnke, genannt, die Sympathie für -wohlbekannte anti-afghanische Elemente" gezeigt und eindeutige Beispiele für Einmischung gegeben hätten Mit anti-afghanischen Elementen" bezeichnet Kabul die moslemischen Widerstandskämpfer.

In seiner Protestnote wirft Kabul

der Bundesregierung weiter vor, eine "feindselige Propagandekampagne gegen Afghanistan" beispiellos verstärkt zu haben. Zeitungen veröffentlichten "verleumderische Erfindungen über Afghanistan". Nach einer Meldung der sowjetischen Nachrichtenagentur Nowosti gehören zu den "Verleumdern" des Kabuler Regimes die "Reporter für den Frieden - das durchsichtige Afghanistan", eine Initiative, bei der 60 afghanische Reporter ausgebildet würden. Als einen der Initiatoren der Aktion nennt die sowjetische Nachrichtenagentur den CDU-Bundestagsabgeordneten Jürgen Todenhöfer.

## Reagan kam bei den Russen an

bliken) reduziert."

Der 79jähige Alexander Kislakow strahite: "Das Sowjetvolk hört mit eigenen Ohren, was der US-Präsident sagt." Der Rentner freute sich vor allem über bisher nicht zugängliche Informationen, die er durch die Neujahrsbotschaft von Ronald Reagan im sowjetischen Fernsehen erhalten hatte. Es ware gut, fuhr er fort, wenn ein solcher Austausch öfter stattfände.

Kislakow gehörte zu denjenigen, die die Ausstrahlung der Reagan-Rede zufällig miterlebt hatten. Denn die meisten Sowjetbürger waren gar nicht über die verabredete TV-Sendung unterrichtet. Weder in der Programmyorschau der Fernsehillustrierten noch in den Tageszeitungen war das Ereignis angekrindigt worden. Fußgänger im Moskauer Stadtzentrum zeigten sich sehr überrascht. als sie von westlichen Journalisten

darauf angesprochen wurden. Ein junger Mann in der sowjetischen Hauptstadt antwortete auf die Frage, wie ihm Reagan gefallen habe: jekt, mit dem "militaristische Kreise"

Ich halte ihn für einen fähigen Mann, der weiß, daß Friede und Zusammenarbeit die wichtigsten Dinge in der Welt sind. Ich bin sehr glücklich daß er unser Land besuchen will." Seinen Namen wollte er jedoch nicht nennen. Ein anderer Moskauer Bürger meinte, Reagan und Gorbatschow sei ez offenbar ernst mit dem Streben nach Frieden. Die Ansprache

> SEITE 5: Die Analyse

des amerikanischen Präsidenten habe gezeigt, "daß er die sowjetische Ansicht teilt, es gebe keine Alternative zum Frieden\*.

In der Parteizeitung "Prawda" und in der Regierungszeitung "Iswestija" waren die gleichzeitig ausgestrahlten Reden der beiden mächtigsten Männer der Welt auf der Titeiseite zu lesen. Die "Prawda" kritisierte aber zugleich das amerikanische SDI-Pro-

in den USA die Gefahr eines Krieges über die Welt brächten.

Als das Neujahrsprogramm in den Vereinigten Staaten mit dem alljährlich in Pasadena (Kalifornien) stattfindenden berühmten Rose-Bowl-Umzug für die fünfminütige Fernsehrede des sowietischen Parteichefs Gorbatschow unterbrochen worden war, griffen einige Zuschauer erbost zum Telefon und beschwerten sich bei den Fernsehanstalten. Wenn ich einen Russen sehen will, dann kaufe ich mir einen russischen Fernseher". sagte ein Bürger in Spartanburg im Bundesstaat South Carolina.

"Hier haben Leute angerufen und gefragt, warum der Russe im Fernsehen erscheine", sagte die Telefonistin einer Fernsehstation in Detroit. "Die mochten gar nicht, daß der Umzug zum Rose-Bowl abgeschaltet worden war." In Denver erklärte eine Fernsehdirektorin zu der Kritik an der Übertragung, diese sei nicht politisch gefarbt gewesen: "Die Leute wollten ganz einfach die Parade sehen".

## DIE • WELT

### Keine Evita serbisch

Von Carl Gustaf Ströhm

Mehrere Jahre lang hat Jovanka Broz, die Witwe des 1980 verstorbenen jugoslawischen Partei- und Staatschefs Tito, um den Nachlaß ihres Mannes gekämpft. Jetzt wurde in Belgrad gesetzlich entschieden, was von Titos Erbe als "Volkseigentum" zu betrachten ist und was als Privateigentum gilt. Der Streit wurde keinesfalls um den Kaisers Bart geführt, sondern um des Kaisers Stil, denn Tito verfügte allein über zwanzig Residenzen. Daß er aufwendig lebte, war kein Ge-

Seine Residenzen, Archive und Kunstsammlungen gehören jetzt dem jugoslawischen Staat. So etwa auch die Insel Brioni, auf der sich Tito am liebsten aufhielt und wo jetzt Touristen auf seinen Spuren wandeln können. Auch die vielen wertvollen Geschenke, die Tito im Laufe seiner Amtszeit empfing, sind jugoslawisches Staatseigentum geworden. Der Witwe Jovanka und den beiden Söhnen – die nicht aus dieser Ehe stammen – bleiben demnach nur die Garderobe, einige Bilder und persönliche Gegenstände aus dem Nachlaß. Überdies erhält Titos Witwe seit 1980 eine Pension von umgerechnet 600 Dollar, was dem höchsten Beamtengehalt in Jugoslawien entspricht. Im Belgrader Nobelviertel Dedinje steht eine schöne Villa für die Frau des Marschalls kurz vor ihrer Vollendung.

Der Streit zwischen der Witwe - von der Tito in seinen letzten Lebensjahren getrennt lebte, weil sie bei ihm offenbar in Ungnade gefallen war – und dem jugoslawischen Staat offenbart nicht nur die Kompliziertheit des Eigentumsbegriffs in einer kommunistischen Hierarchie, in der es streng genommen ja überhaupt keine Erben geben dürfte. Hier zeigt sich auch die Willensstärke einer Frau, die dem Marschall treu ergeben war, aber doch ihren eigenen Kopf durchsetzen wollte. Tito soll in seinen letzten Lebensjahren seiner Frau Jovanka gesagt haben, er wünsche keine "zweite Evita Peron", also keine Frau oder Witwe, die in seinem Namen spricht. Titos Nachfolger können sich noch weniger als er selber eine Kaiserin-Witwe wünschen, die in die Ideologie oder gar in die Staatsgeschäfte eingreift, indem sie erklärt, sein Erbe zu ver-

## Der Kirchenkampf

Von Werner Thomas

Zum Jahresbeginn haben die Comandantes gezeigt, wie 1986 in Nicaragua aussehen wird. Der katholische Rundfunk-sender in Managua wurde geschlossen, weil er die Neujahrsbotschaft des Präsidenten Ortega nicht ausgestrahlt hatte.

Der Machtkampf zwischen Kirche und Staat wird sich vor-aussichtlich eher zuspitzen. Die Auseinandersetzung, die bereits vor sechs Jahren mit vorsichtigen Warnungen des Erzbischofs Obando vor marxistischen Experimenten begann, hat internationale Tragweite. Auf den Kardinal konzentrieren sich die Hoffnungen Roms und der internen Opposition.

Die erste Herausforderung hat Nicaraguas kämpferischer Kirchenführer gut bestanden. Die sogenannte "Iglesia Popular" (Volkskirche), die finanziell von einem linken Sympathisantenkreis des Auslandes und propagandistisch von den Sandinisten unterstüzt wird, spielt keine bedeutende Rolle. Bismarck Carballo, der Sprecher des Kardinals, schätzt, daß ihr nur zwei Prozent der Nicaraguaner angehören. Uriel Molina, der prominenteste Priester der Bewegung, ist in der Bevölkerung weithin unbekannt. Anders der Kardinal.

Miguel Obando y Bravo, ein untersetzter Mestize, darf für sich den Anspruch erheben, der populärste Mann der Nation zu sein. Überall, wo er auftaucht, erntet er spontane Ovationen. Er wird wie ein Volkstribun gefeiert. Besonders seit der Wiedereinführung des Ausnahmezustandes im Oktober vergangenen Jahres verstärkte er seine Reiseaktivitäten im Land. Er reist schon deshalb viel, weil die Sandinisten dem kirchlichen Rundfunksender immer wieder Maulkörbe umhängten. Seine Botschaft ist immer die gleiche: Frieden, Versöhnung, Ver-

Verhandlungen auch mit den antisandinistischen Partisanengruppen. Eine Forderung, die die Comandantes strikt ablehnen. Für sie sind das "Contras" und "Bestien".

Gelegentliche Gespräche zwischen beiden Seiten haben keine Fortschritte gebracht. Die Vertreter der Kirche und des Staates stimmen in dieser Einschätzung überein: Der Konflikt ist unüberbrückbar.

#### Farbe bekennen

Von Eberhard Nitschke

Eine Sanktionslücke hat bisher dafür gesorgt, daß im Geltungsbereich der Bonner Gesetze jährlich Millionenschäden dadurch entstanden, daß Häuserwände beschmiert und beklebt wurden. Denn der Tatbestand der Sachbeschädigung ist nach gültiger Formulierung nur dann gegeben, wenn dadurch die Substanz der Sache verletzt oder ihre funktionsmäßige Brauchbarkeit beeinträchtigt wird.

Mit solcher Definition verkamen Universitäten und ganze Stadtviertel, denn auch in einer bekleckerten Hochschule wird irgendwie unterrichtet, und durch Quartiere, in denen Spray-"Künstler" gewütet haben, geht Autoverkehr. Jetzt berät der Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages über einen Gesetzentwurf, durch den ein neuer Bußgeidtatbestand "über das Verunstalten von baulichen Anlagen oder gemeinnützigen Sachen" mit Strafandrohung bis zu zehntausend Mark geschaffen werden soll.

Die Rechtslage ist, so heißt es in der Begründung, heute "schwer durchschaubar, unklar oder sogar unverständlich". Polizeiverordnungen und Ortssatzungen der Gemeinden sind unterschiedlich. Ungleichbehandlung gleichgelagerter Sachverhalte ist die Folge. Und Sprayer, deren Hinterlassenschaft viel schwerer zu beseitigen ist als die von wilden Plakatierern, fühlen sich vielfach gar als Jünger jenes Harald Nägeli, der nach langer Jagd wegen Sachbeschädigung zu neun Monaten Haft und zur Zahlung von mehr als zweihunderttausend Schweizer Franken Schadensersatz verurteilt wurde.

Ein Bonner "Kulturforum der Sozialdemokratie" verkündete sein Nägeli-Dogma: "Kunst kann nicht die Harmonie einer unharmonischen Welt sein - sie ist der Mut zum Konflikt, wenn's um die Sehnsucht nach dem anderen, Besseren, Menschlichen geht". Unter Vorgabe solch hehrer Motive gelangte zentnerweise Farbe an gesprayte Mauern. Der Bürger erfuhr gelegentlich vom Rathaus, daß die Reinigung einer Passage, einer Schulmauer, einer Kirchenwand Tausende von Mark aus dem schmaler gewordenen Gemeinde-Steuersäckel gekostet habe. Jetzt müssen die Verteidiger seiner Rechte Farbe bekennen - durch Anwendung des neuen Gesetzes.



Keine Fata Morgana

## Schienbein und Vertrauen

Von Enno v. Loewenstern

ätte der sprichwörtliche Beob-Hatte der sprichworten. Schreckensmeldungen, was für Katastrophen die Erde bedrohen, sich am Mittwochabend eingeschaltet, so hätte er sich gefragt, woher diese Katastrophen kommen sollen. Da beteuerten zwei freundliche, geschäftsmäßige ältere Herren einander, man wolle "versuchen, Verdacht und Mißtrauen zwischen uns zu verringern" bzw. man habe "die ersten Schritte in Richtung einer Überwindung des Mißtrauens und Aktivierung des Vertrauensfaktors" getan. Es hörte sich an, wie wenn die Bürgermeister zweier Nachbargemeinden über die gemeinsame Finanzierung einer Großkläranlage verhandelten. Der Beobachter vom Mars würde fragen, wie unter so abge-klärten Menschen überhaupt ein Mißtrauen entstehen und zu Weltgefahrannahmen führen konnte und warum das nicht mit wenigen klärenden Worten ausgeräumt wer-

Ein klärendes Wort, das ihm erst bei weiterer Nachforschung auffiele - es kam in den Neujahrsbotage". Dieser amerikanische Begriff besagt vordergründig, daß nicht nur über Raketenabbau, sondern auch über den Abbau sonstiger Krisenherde im Zusammenhang verhandelt werden müßte. Dahinter steht, daß es in der Weltpolitik zwei Ebenen gibt: die höhere, wo sich die beiden Staatsmänner mit Liebenswürdigkeiten überschütten, und die andere, unterhalb der Verhandlungstischplatte, wo es ans Schienbein geht.

Das beginnt mit Afghanistan, zu dem Präsident Reagan einige mahnende Worte in seine sonstigen Jahresschlußbetrachtungen einflocht. Worauf dieselbe "Prawda", die eben noch und unmittelbar danach Vertrauensfaktor-aktivierende Freundlichkeiten ihres Generalsekretärs veröffentlichte, den USA vorwarf, sie wollten Afghanistan in ein "Sprungbrett der militärischen Aggression verwandeln".

Noch akuter ist die nahöstliche Gefahr. Nachdem Syrien Libanon zu einem Klientelstaat gemacht und der Terror sich dort wieder etabliert hat, tauchen die ominösen Sam-Raketen erneut in der Bekaa-Ebene auf. Als Israel sich alarmiert zeigte, warnte der sowjetische ZK-Funktionär Brutents in Kuwait, Syrien werde im Falle eines israeli-

schen Angriffs nicht allein stehen. Dies führte zu zweierlei Überlegungen: Welche weltweiten Folgen kann es nach sich ziehen, wenn Israel etwas gegen die unmittelbare Bedrohung seiner Existenz aus Libanon unternimmt? Und: Was machen die Sowjets im bisher als gut westlich orientiert geltenden Scheichtum Kuwait, einem Glacis Saudi-Arabiens?

Während die freundlichen Neujahrsworte beiderseits des Ozeans vorbereitet wurden, schossen Terroristen wahllos in Frauen und Kinder an Fluggastschaltern in Wien und Rom, und eine schriftliche Drohung versprach, "eure Frauen und Kinder" auch weiterhin wahllos zu ermorden. Die libysche Nachrichtenagentur feierte die Täter als "Helden" und "Söhne von Märtyrern". Daraufnin überlegte erst Jerusalem und dann, nach kurz eingeschobenem "Mäßi-gungs"-Vorschlag, auch Washing-ton öffentlich, ob Maßnahmen gegen den nahöstlichen Terrorismus nicht vor allem Libyen berücksichtigen sollten. Amerikanische "Contingency"- oder Eventualpläne wurden bekannt, in denen Luftangriffe auf Libyen erörtert wurden.

Daß Libyen allein der Sechsten Flotte keinen Tag lang widerstehen könnte, wird von niemandem bezweifelt. Aber Khadhafi erwiderte, ein Angriff auf Libyen würde im Mittelmeerraum einen Krieg auslösen, von dem die ganze Welt in Mitleidenschaft gezogen würde. Dank wessen Eingreifen? Gerade war aus Libyen die Meldung lan-



Von linkage kein Wort zu Neujahr: Gorbatschow

ciert - und von keiner sowietischen Stelle dementiert - worden, daß zweitausend sowjetische Militärberater in Libyen eingetroffen seien, wo viele sowjetische Luftabwehr Raketen stationiert sind.

Die Seeräuberhäfen des Mittelmeeres waren schon in der Antike ein schwieriger Bereich; wie schwierig, haben auch die Amerikaner vor fast zwei Jahrhunderten erfahren. Noch nie allerdings stand eine Großmacht dahinter, jedenfalls nie - selbst wenn man die 1518 erfolgte Berufung des algerischen Piraten Chaireddin Barbarossa zum Beylerbey von Afrika durch Sultan Selim L zählen wollte - eine Großmacht, mit der man Botschaften über gegenseitiges Vertrauen austauschte und der man die Weltvernichtung zutraute. Es gehört zum westlichen Ritus, sich selbst zu versichern, daß die Führer der UdSSR keine Abenteuer suchten. Aber jeder Abenteurer von Hanoi über Damaskus und Tripolis bis Managua kann sich auf Zusicherungen berufen, daß er, wenn es ernst wird, nicht allein stehen wer-

Die UdSSR bindet sich zwar nicht blindlings an Abenteurer. Ihr Atom-Alarm während des Nahost-Krieges 1973 jedoch und davor ihre Drohungen während des Sechstagekrieges 1967 und ihre Raketenstationierung auf Kuba 1962 zeigen. daß sie ohne weiteres riskiert, was in Amerika mit dem Ausdruck "brinkmanship" (Heranrücken an den Abgrund) umschrieben wird. Wie sicher man auch sein mag, daß sie zuerst zurückzucken wird, wie damals in Kuba - die westlichen Demokratien sind seelisch nicht auf solche Konfrontationen eingerichtet. Die Summe des außenpolitischen Ausblicks auf 1986 ist: Subtrahierte man diese Hintermännerei von den Krisenherden der Weltpolitik, bliebe wenig übrig au-Ber den Weltschuldenlasten und allenfalls den Rassenkrawallen in Südafrika. Aber sie ist da. Sie wird vor und nach dem nächsten Vertrauensfaktorgipfel die Weltpolitik auf den unteren Ebenen bestimmen und westliches Ingenium zu immer neuen Contingency-Plänen zwingen, wie man sich die Hände reicht und zugleich das Schienbein vor schließlich lähmenden Tritten

## IM GESPRÄCH Antonio Ortiz Mena

## Bankier in Lateinamerika

Von Günter Friedländer

er immer in Lateinamerika von Wer miner in Leacht nicht zu "BID" spricht, braucht nicht zu fürchten, daß der Gesprächspartner nicht weiß, wovon er spricht. BID ist das Kurzwort für die "Interamerikanische Entwicklungsbank", deren Hauptquartier in Washington nur wenige hundert Meter vom Weißen Haus entfernt liegt. Ende November wählten die drei-

undvierzig Mitglieder der Bank ihren Präsidenten für die kommenden fünf

Jahre. Die Wahl fiel einstimmig auf den Mexikaner Antonio Ortiz Mena (71). Das war nicht anders zu erwar-ten: Von den fünfundzwanzig Jahren, die die Bank besteht, hat Ortiz Mena sie fünfzehn Jahre hindurch geleitet. Der in der mexikanischen Provinz Chihuahua in Parral geborene Bankier ist ein Renaissancemensch, der seine Freizeit seinen vielen Interes sen widmet, u. a. der Natur, der Musik, der Kunst - vor allem aber seinen sechsundzwanzig Enkelkindern. Hinter dem steten Gleichmut und der Verbindlichkeit, die seine Handelsmarke geworden sind, verbirgt sich der eiserne Wille, Lateinamerika den Weg zu einer besseren Zukunft zu ebnen. Die Entwicklungsprojekte der Regierungen des Subkontinentes werden den Fachleuten der Bank unterbreitet, die sie gemeinsam mit de-ren Mitarbeiterstab ausarbeiten. Die

Bank leiht sich dann das fehlende Geld – im letzten Geschäftsjahr 2,4

Milliarden Dollar – von den Industrie-

staaten, um es an die Antragsteller

Ortiz Mena ist der Vertrauensmann aller Beteiligten: der Gläubiger wie der Schuldner. Im Fall der Schuldner heißt das, daß sie sich die korrigierende Hand des BID gern gefallen lassen und von den Kommissionen des BID, die sie regelmäßig besuchen, viel aus ihrem eigenen Fach für die Zukunft lernen. Wer mit Ortiz Mena zu tun hat, gewöhnt sich daran, daß er als guter Lateinsmerikaner das Wort "Nein" kaum gebraucht. Seine Verhandlungspartner merken sehr bald, wie

für ist Nicaragua. Die USA, der größte Partner im BID, sprachen den Wunsch aus, daß der BID Nicaragua keine Anleihen

ein "Nein" aussieht. Ein Beispiel da-



Dreiundvierzig Mitglieder sechsundzwanzig Enkel:

mehr gebe. Ortiz Mena fand einen für ihn typischen Ausgleich: Alle vor 1983 bewilligten Projekte werden weiterhin finanziert. Alle seither eingereichten Projekte werden "untersucht", und diese Untersuchungen kommen nie zu einem Ende. Alle Beteiligten haben sich damit zufrieden-

Ortiz Mena ging in Washington ein guter Ruf voraus. Er wurde an der Universität von Mexiko ausgebildet und hatte in der Heimat u. a. die Sozialversicherung geleitet, bevor er für zwölf Jahre (1958–1970) Finanzminister wurde. Er kennt nicht nur die Eigenarten der Lateinamerikaner, er kommt ihnen auch gern entgegen. So sorgte er z. B. dafür, daß Lateinamerika in der Leitung der Bank stets eine leichte Mehrheit hat, was Westeuropas Länder ebenso wie Japan und die USA akzeptierten.

Seit Ortiz Mena die Bank durch die Stürme der Weltkrisen führt, ist die Mitgliedzahl von zwanzig auf dreiundvierzig gestiegen. Der BID leiht beute mehr als fünfmal soviel aus wie 1971. Außerdem hat er der gesamten Welt einen unbezahlbaren Dienst ge-leistet: Seine Jahrbücher sind eine unerschöpfliche Fundgrube zuverlässiger statistischer Daten, die sonst wohl die Öffentlichkeit nicht errei-

tergeführt werden kann, ist es not-

wendig, daß das volkreichste Land der Erde zwischendurch einmal Luft holt. Deng Xiaoping ist sich der Risi-

ken bewußt, denen sein Experiment.

das geschichtliche Ausmaße hat, im-

mer wieder ausgesetzt ist. Er muß

verhindern, daß sich eine Schere öff-

net, die auf der einen Seite eine in

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

#### TEUE OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

Krstmals verfügen die ärmeren Länder im EG-Ministerrat, wo die europapolitischen Entscheidungen fallen, über eine Sperrminorität. Besonders der von Bonn und London in den Haushaltsberatungen mit Vorliebe gezückte Rotstift wird dadurch

### Kölnische Kundschau

Sie resinci nicht mit einem Henecker-Se-

Der neue Moskauer Spitzenmann hat schon zu Beginn seiner Amtszeit unmißverständlich klargemacht, daß er den hegemonialen Anspruch der Sowjetmacht im Warschauer Pakt hervorzukehren gedenkt. Trifft die Einschätzung Bonner Experten zu, dann besitzt für Gorbatschow der Dialog mit den USA absoluten Vorrang. Das würde die Rückkehr zum traditionellen Muster der Ost-West-Politik bedeuten, in dem allein zählt, was zwischen den Supermächten läuft, und Europa nur eine Statistenrolle spielt. In diesem Konzept hätte eine Westreise Honeckers vor dem nächsten Treffen Reagan-Gorbatschow keinen Platz.

### SÜDKURIER

Damit Dengs Kurs erfolgreich wei-

Armut verharrende Mehrheit und auf der anderen Seite plötzlichen Wohlstand für begrenzte Regionen und Gruppen zeigt. STUTTGARTER

#### ZEITUNG

Bie heuriellt die Lage der Gewerkschaftes

Seit Jahren schon wirken die Arbeitnehmer-Organisationen nicht mehr erneuernd in der Gesellschaft, sie sichern zunehmend nur noch früber Erkämpstes ... Die Skepsis der Jugendlichen gegenüber Mammutgebilden haben die Gewerkschaften nicht allein verschuldet, aber sie leiden stärker darunter als die Parteien. Wachsender Wohlstand hemmt die Bereitschaft zum Engagement. Das alles mag man beklagen. Wollen die Gewerkschaften aber ihre Kraft behalten, müssen sie sich auf die Gegebenheiten einrichten. Es gibt genug Möglichkeiten, Einfluß und Phantasie zu beweisen. So gilt es, die Teilzeitarbeit nicht zu bekämpfen, sondern sie sozial abzusichern. Die DGB-Organisationen wissen, daß sie den technischen Fortschritt nicht verhindern können ... Stures Beharren auf starren Regelungen dürfte den Gewerkschaften langfristig nur schaden.

## Der Dollar rutscht – wie weit nach unten?

Rätselraten über die amerikanische Steuer- und Notenbank-Politik / Von Claus Dertinger

Dollarkurs-Wetten sind gerade zum Jahreswechsel ein beliebtes Spiel unter Devisenhändlern und anderen Propheten. Aber ein gefährliches, wie der Rückblick auf 1985 zeigt. Denn vor einem Jahr, als der Dollar 3,14 Mark kostete, hatte kaum jemand geglaubt, daß sein Kurs innerhalb von acht Wochen auf 3,47 Mark explodieren würde. Ebenso unwahrscheinlich war, daß die US-Währung Ende des Jahres für 2,45 Mark zu haben sein würde.

Wohin wird die Reise in diesem Jahr gehen? Die Meinungen sind geteilt. Der Kurs könnte noch weiter sinken, vielleicht bis auf 2,20 Mark, meint ein Teil der Experten, der dieses Kursniveau von den Kaufkraftrelationen her für angemessen hält. Andere Fachleute wiederum sind überzeugt, daß der Dollarkurs bald wieder steigen müsse. Sie begründen das mit der Annahme, die Zinssenkungsspekulation in den USA - die den Dollarkurs in den letzten Monsten unter Druck gehalten hat - werde platzen und die Dollarzinsen würden des-

halb wieder steigen. Tatsache ist, daß der heutige Dollarkurs nicht nur unter Kaufkraftaspekten realistischer ist als während der letzten drei Jahre, sondern daß er auch besser als bisher zur außenwirtschaftlichen Situation der USA paßt. Denn ein nicht mehr horrend überbewerteter Wechselkurs, der folglich die Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Waren auf den internationalen Märkten stärkt und der Billigkonkurrenz der Importe am heimischen Markt entgegenwirkt, müßte allmählich zu einem Abbau des riesigen Defizits in der Handels- und Leistungsbilanz der Vereinigten Staaten beitragen. Diese Zielrichtung haben schließlich auch die Devisenmarktinterventionen, mit denen große Notenbanken seit Ende September eine Korrektur der Überbewertung des Dollars in die

Wege geleitet haben. Doch die eigentliche Ursache der außenwirtschaftlichen Schieflage

der USA ist Washingtons überdimensioniertes Haushaltsdefizit. das bei boomender Konjunktur nicht nur die Angebotsmöglichkeiten der amerikanischen Wirtschaft überstrapaziert hat, sondern auch die dürftige Ersparnis. Die bekannten Folgen sind ein gewaltiger Importsog und eine ungeheure Auslandsverschuldung, mit der das alles finanziert wird. So muß denn auch die Korrektur des außenwirtschaftlichen Ungleichgewichts bei der amerikanischen Budgetpolitik

Was auf diesem Feld geschieht, steht in den Sternen. Steuererhöhungen werden sich wohl nicht vermeiden lassen. Werden sie die Konjunktur drosseln und zugleich die ohnehin von der Dollarabwertung ausgehenden Preisauftriebskräfte verstärken? Müßte darunter nicht das internationale Vertrauen in die wichtigste Anlagewährung der Welt leiden, so daß der Dollarkurs unter Druck gerät, zumal dann, wenn die Geldpolitik Leine

läßt, um die Konjunktur zur nächsten Präsidentenwahl nicht abschlaffen zu lassen? Könnte der Druck auf den Dollar dann nicht sogar so stark werden, daß die Zentralbanken mit Interventionen ein Auffangnetz spannen, damit der zur Finanzierung des außenwirt-schaftlichen Defizits nötige Kapitalstrom aus dem Ausland nicht versiegt?

Für denkbar halten viele Devisenexperten auch ein anderes Szenario. Sie gehen nämlich von der Annahme aus, daß die amerikanische Notenbank in nicht allzuferner Zeit wieder von ihrer weichen Linie abrückt, auf die sie im Herbst dieses Jahres eingeschwenkt war, um auch mit niedrigeren Zinsen einen Druck auf den Dollarkurs auszuüben. Dies sei nun nicht mehr unbedingt nötig, nachdem sich der Dollarkurs auf einem vernünftigeren Niveau eingependelt habe, und zudem sei wegen des leichten Wiederanstiegs der Preise eine großzügige Geldpolitik auch nicht mehr angebracht, vermuten nicht wenige Fachleute. Daraus schließen sie auf eine Stabilisierung oder gar leichte Erhöhung des US-Zinsniveaus, die auch den Rückgang des Dollarkurses stoppt oder sogar Spielraum für eine mä-Bige Befestigung schafft.

Das sind alles Vermutungen, für die es noch keinerlei konkrete Anhaltspunkte gibt. Alles ist offen. Ei-nigkeit besteht in Expertenkreisen nur darin, daß die großen Notenbanken in diesem Jahr nicht mehr so extreme Dollarkursschwankungen zulassen werden wie bis zum September letzten Jahres. Denn damals beim New Yorker Finanzgipfel der "Großen Funf" hat erstmals auch ein amerikanischer Finanzminister begriffen und die Konsequenzen daraus gezogen, daß Wechselkurse eine wichtige wirtschaftliche Steuerungsgröße sind, deren Vernachlässigung in der wirtschaftspolitischen Strategie verheerende Folgen haben

-

North St.

Mary .

445

Sec. 45.

1,00

2 4 .

4

-

-

-

The contract of

-67 110 46 

## Türmchen und Erker feiern in Dresden Renaissance

Nicht nur die Bundesrepublikanch die "DDR" hat ihr "Kreuzberg". Gründerzeitquartiere, deren Wohnwert erst heute wieder erkannt wird, sind in vielen Städten im anderen Teil Deutschlands von fortschreitendem Verfail bedroht. "Modell" für die Sanierung derartiger Viertel soll Dresden werden.

Von D. GURATZSCH

as Ereignis vom Februar 1985 ist in Dresden unvergessen. Als am Jahrestag der Zerstörung der Stadt, an einem kalten, grauen Abend, der "klingende Platz", der 40 Jahre lang ein toter Platz gewesen war, von Scheinwerfern in glei-Bendes Licht getaucht wurde. Als eine vieltausendköpfige Menge Kopf an Kopf gedrängt auf dem Platz nur eine schmale Gasse für die Anfahrt der Staatskarossen ließ. Und als der Anlaß dieses Menschenauflaufs, das ehrwürdige Opernhaus von Gottfried Semper, das vier Jahrzehnte lang eine ausgeglühte, zugemauerte Ruine war, erleuchtet von tausend Lüsterkerzen in jugendlicher Schönheit neugeboren erstrahite. Da schien für Stunden der Schrecken jener Bombennacht, die das alte Elbflorenz in Schutt und Asche gelegt hat, ausgelöscht wie ein

Niemand von den Festgästen war Zeuge der kleinen Szene, die sich nur zwei Tage später wenige Straßenzüge entfernt abspielte. De stand eine alte Frau vor einem riesigen Steinhaufen in der Dresdner Schäferstraße und wischte sich mit dem zerfurchten Handrücken über das Gesicht. "Das war mei Heisl", sagte sie und zeigte mit dem Krückstock auf den Ziegelhaufen, in dem Abraumbagger wühlten. "da hab ich 70 Jahre hinne ge-

Es war die 89jährige Margarete Rüssel, die eine innere Unruhe zu dieser Stunde hierher getrieben hatte, und das Haus, das sie liebevoll "Heisl" nannte, war eine "Mietskaser-ne" mit vier Stockwerken gewesen und hatte die Nummer 7 getragen. Sie muß ihm lange Glück gebracht haben, denn das Haus hatte selbst den furchtbaren Bombenangriff über-

Haus Nummer 7 ist gesprengt worden, um Neubauplanungen Platz zu machen. Schon schiebt sich von Westen her eine lange graue Betonzeile an die Baugrube beran. Wieviel von der Altbausubstanz wird diesen stupiden, gerasterten Neubauten noch weichen müssen?

Auch die Gebäude gegenüber sind schon geräumt, die Fenster zerbrochen. Es handelt sich um Häuser mit Fassadenschmuck, hohen Fenstern, Balkonen, Erkern und den typischen Dresdner Mansarddächern. Nur wenige hundert Meter vom elten Ver. kehrsmittelpunkt, dem Postplatz, entfernt, geben sie mitten in der weiten Wüste dieser zerbombten StadtMaßstählichkeit der sonst völlig ausgelöschten Dresdner Altstadt.

Außerdem sind sie von beinahe symbolischer Bedeutung. Sie liegen nur wenige Straßen slidlich von iener Fußballarena, die den englischen Bombergeschwadern als Zirkelpunkt für das Abwerfen der Leuchtkaskaden und "Christbäume" über der abgedunkelten Stadt diente. Dadurch gerieten sie, wie der "Brandanfang" beim Hamburger Großbrand von 1844, in einen toten Winkel des Feuersturms. Die Krinnerung daran ist heute. mehr als 40 Jahre nach dem Inferno, offenbar gleichgültig geworden.

Vor zwei Jahren haben die DDRª-Stadtplaner das Ruder im Städtebau herumgerissen. Trabantenstädte in nüchtern-funktionaler Großtafelbauweise (wie sie leider auf den einst malerischen Höhenzügen über Dresden in Räcknitz und Gorbitz noch immer hocherzogen werden) sollen künftig nicht mehr entstehen. Wie es jetzt auch Bundesbauminister Oscar Schneider für die Bundesrepublik gefordert hat, soll sich die Bautätigkeit künftig auf die Innenstadthereiche konzentrieren - auf die "Rekonstruktion" von Altbauten, auf die Schließung von Baulücken. Die Sprengung des Hauses Schäferstraße 7 ist für die Auslegung dieser Richtschnur in Dresden freilich kein gutes Omen.

Dresdens Stadtarchitekt Heinz Michalk versichert indessen, daß es ihm mit der Erhaltung der Dresdner Altbaugebiete ernst sei. Gorbitz mit 15 000 Wohnungen für 40 000 Menschen solle die letzte Dresdner Trabantenstadt sein, weitere 3000 Neubauwohnungen sollten dann im Zentrum gebaut werden.

Freunde des alten Dresden hatten gehofft, daß die Stadtverwaltung damit grünes Licht für eines der aufwendigsten Projekte geben würde, das 1981 Gegenstand eines internationalen Entwurfsseminars gewesen ist: für die Neubebauung der kahlen, abgeräumten Fläche des Zentralbereichs der Innenstadt rund um den Neumarkt und die Ruine der Frauen-

Damals hatte die Mehrzahl der Architekten aus Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei, der Sowjetunion und der \_DDR" für die Rekonstruktion der einstigen barocken Wohnbebauung plädiert - ein sehr verantwortungsbewußter Beschluß, stellt man ihn in einen Kontext mit der Wiedergeburt mittelalterlicher Häuserzeilen und Platzwände in Danzig Breslau, Warschau oder auch in Frankfurt am Main. Noch im Januar hatte auch Stadtarchitekt Michalk dieses Projekt dem Fünijahresplan 1986 bis 1990 zugeordnet. Jetzt ist es, durch eine Entscheidung vor wenigen Tagen, bis auf weiteres verschoben wor-

Vorrang im Stadtzentrum wird da-Acht- und sechsgeschossige Gebäudekomplexe sollen die noch immer offenen, zugigen zentralen Plätze Altmarkt, Postplatz und Platz der Einheit einfassen. Mit diesen Bauvorhaben wird endgültig darüber entschieden, welchen Charakter das neue Dresden erhalten soll. Gesprochen wird von leicht gegliederten, aufgelockerten Fassaden, von neuen Arkaden am Altmarkt, auch von grünen Innenhöfen und Baublöcken in "ungleichen Winkeln". Auch in die DDRª-Architektur ist "postmoderne" Bewegung gekommen.

Und doch wird man befürchten müssen, daß auch mit diesen Bauten keine Anknüpflung an die großen Traditionen des alten Dresden gelingt, dessen kunstbewußtem Bürgertum einst das Beste auf dem Markt der Architektur gerade gut genug für die Kunststadt an der Elbe war. Dresden ist von der Ostberliner Staatsführung auf den zweiten Rang gesetzt worden.

Die 300 besten Bauhandwerker der Stadt werden seit Monaten in Ost-Berlin eingesetzt, wo sie Renommierbauten für die 750-Jahrfeier errichten sollen. Die Planungen in der Elbmetropole, an denen schon Ulbricht den provenziellen Zuschnitt bemängelt haben soll, aimen gegenüber den am-bitionierten, ehrgeizigen Entwürfen etwa für die Ostberliner Friedrichstraße vielfach nur den Geist der Zweitklassigkeit. Für spektakuläre, individuelle Lösungen fehlt die finanzielle Ausstattung, die einst das Kö-nigshaus und das Bürgertum der Haupt- und Residenzstadt der Sachsen zuteil werden ließen.

Stadtbaumeister Michalk unterstreicht demgegenüber, den Bauvorhaben und besonders der Rekonstruktion in den Althaugebieten solle in Dresden nach einer bereits abgeschlossenen Studie über den Stadtteil Äußere Neustadt" Beispielcharakter gegeben werden. Der Anfang ist in der (älteren) "Inneren Neustadt" dort gemacht worden, wo unter dem Nachkriegsoberbürgermeister Walter Weidauer Teile des ältesten Dresden mitsamt den Ruinen des Alten Rathauses am Neustädter Markt dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Rings um das Kügelgenhaus mit seiner golden nachgezogenen In-schrift: "An Gottes Segen ist alles gelegen" entsteht eine Museumsinsel aus liebevoll restaurierten barocken Bürgerhäusern. Bis 1990 soll sie fertig sein. Die Mieten von 90 Pfennig pro Quadratmeter plus 30 Pfennig Nebenkosten sollen, so Michalk, die Neumieten nicht übersteigen.

Auch die alte Dreikönigskirche, die zu diesem Ensemble gehört und an der Dresdens berühmteste Barockbaumeister Pöppelmann und George Bähr gebaut haben, ist bereits eingerüstet, wenn auch die evangelische Landeskirche umbegreiflicherweise nicht den Mut und die kulturnolitische Verantwortung aufbringt, den Kirchenraum mit seinen 2000 Plätzen wieder in seiner alten grandiosen Weite und Schönheit herzurichten. gen, um Büros der Kirchenverwaltung unterzubringen - eine kleinmütige Lösung.

Anders als in der Inneren Neustadt



Traditionalissel des bürgerlichen Dresden: Die Louisenstraße in der "Au-

mit ihrer Barocksubstanz, geht es in der sich anschließenden Außeren Neustadt um die Erhaltung eines fast komplett über den Krieg geretteten Stadtteils der Gründerzeit. Mit seinen Türmchen und Erkern, seinen Sandsteingiebeln und Balkonen, seinen Ziegel- und Putzfassaden, den stuckverzierten, oft freskengeschmückten Ringangshallen und schweren, handgearbeiteten Richentüren, den Werkstätten und einstigen Gartenhäuschen in den Hinterhöfen ist er eine Traditionsinsel des bürgerlichen Dresden, jenes "Elbslorenz" des 19. Jahrhunderts, das vom Stil der Neurenaissance geprägt war und von dem der verheerende Bombenangriff nur wenig übriggelassen hat.

Doch er verfällt rasant. Die vielfach auf dem Stand von 1914 eingefrorenen Mieten lassen kaum finanzielle Spielräume für die Renovierung. Es mangelt an Material und selbst an Gerüsten, vor allem aber fehlt es an Arbeitskräften. Der Westler begegnet einer Standardfrage: Warum schickt ihr uns nicht eure arbeitslosen Bauarbeiter? Den kleinen, selbständigen Handwerksbetrieb gibt es nicht mehr, und die "Kombinate" arbeiten vorrangig in den Neubaugebieten. wo sich im industrialisierten Verfahren höhere Produktionsziffern herauswirtschaften lassen.

So klingt es fast trotzig, wenn der Stadtarchitekt auf den Zielen für die Außere Neustadt beharrt: 4500 Woh-Bädern ausgestattet werden, 900 bedürfen der völligen Rekonstruktion. In den Baulücken sollen 800 Wohnungen neu erstehen. Heinz Michalk ist überzeugt, dieses Programm bis 1990 "konzentriert in Angriff nehmen zu können", denn das Vorhaben solle im "DDR"-Maßstab ausgewertet wer-

Man will ganze Straßenzüge auf einmal vornehmen und dabei die Vorteile "industrialisierter" Techniken nutzen. Für die verbliebenen privaten Hausbesitzer, deren Vorfahren dieses kulturelle Erbe einst aus den Einkünften ihrer kleinen Gewerbe und ihren Besmtengehältern zusammengespart und mit manchem liebevollen chmuckelement ausgestattet haben (Aufträge für schmiedeeiserne Balkongitter wurden bis nach Berlin vergeben), hat das Heranrollen der Renovierungswalze seine Kehrseite: Die Zwangsrenovierung bürdet ihnen Lasten auf, die sich für manches Haus auf Hundertausende von Mark belau-

Für westliche Hausbesitzer bedeutet es die Enteignung. Ein erst im Januar in Kraft getretenes neues "Gesetz über die Bereitstellung von Grundstücken" regelt den "Entzug des Eigentumsrechtes", wenn \_eine Vereinbarung über die Durchführung der Baumaßnahme ... nicht zustan-dekommt" (Gesetzbistt vom 25. Juni 1984). Die kritische Grenze für das Zustandekommen einer solchen Vereinbarung aber liegt dort, wo der auferlegte Finanzbedarf für die Renovierung den extrem niedrig festgesetzten "Einheitswert" der Grundstücke

Für die Baulücken sind Neubauten in einer architektonischen Gestalt vorgesehen, die jede Monotonie vermeiden soll. Die ersten Experimente dieser Art an der Bautzener und Martin-Luther-Straße sind freilich noch nicht sehr ermutigend.

Heinz Michalk raumt ein: "Wir müssen zu noch feineren Differenzierungen kommen, für jeden Standort das Spezifische finden." Aber die Zeit drängt. Von den mehr als 8000 Wohnungen der Außeren Neustadt sind nur noch 2000 in "gutem Zustand". Und auch sie bedürfen der laufenden Instandhaltung. Was soll aber erst aus den anderen Stadtteilen mit ihren zum Teil malerischen Ortskernen werden? Und aus den einst berühmten Villenvierteln mit dem verwitternden Prunk ihrer Pseudopalaisund -burgenarchitektur?

Die Sorge wächst, daß das alte Dresden einen zweiten Tod stirbt, daß so manches, was Krieg und Nachkriegszeit von den Schönheiten des einstigen Elbflorenz übriggelassen haben, nun doch noch unter die Planierraupen kommt. Wie das alte Haus Schäferstraße 7 im Schatten der strahlenden Semperoper, über dessen kahles Grundstück heute der Wind den Bausand treibt.

## Italien trägt das große "E" im Knopfloch

Die europäische Integration gehört in Italien - mehr als in anderen Ländern – zum Credo aller Parteien. Doch die Zielvorstellungen sind recht unterschiedlich,

Von F. MEICHSNER

uf dem letzten EG-Gipfel hat sich Italien als europäischer A Musterschüler" präsentiert. Es machte sich für ein Maximalprogramm der Einigung auf wirtschaftlichem, monetärem und institutionellem Gebiet stark. Nach Aushandlung eines Kompromisses auf der Grundlage des kleinsten gemeinsamen Nenners unterwarf es sich als einziges Land dem Urteil des Europa-Parlaments. Nur wenn die fast leer ausgegangenen Straßburger Parlamenta-rier das beschlossene Minimalprogramm akzeptieren, will auch Rom sein Plazet dazu geben.

Italiens Partner wurden damit scheinbar vor die Alternative des Alles oder Nichts gestellt – mit einer Entschiedenheit, die angesichts des normalerweise eher subtilen Prozedierens der italienischen Diplomatie nicht wenig in Erstaunen setzt. Dänemarks Ministerpräsident Schlüter fühlte sich derart vor den Kopf gestoßen, daß er alle diplomatische Zurückhaltung beiseite ließ und die Argumentation des römischen Chefau-Benpolitikers Giulio Andreotti mit der brüskierenden Bemerkung unterbrach: "Nur Mussolini glaubte, immer Recht zu haben."

Nun hat die Europa-Begeisterung des demokratischen Italiens mit Mussolini sicherlich nicht das geringste zu tun, wenn sie auch in Motivation und Zielvorstellung komplexer sein mag, als das auf den ersten Blick erscheint. Die europäische Integration gehört hier - mehr als in anderen Ländern – zum Credo aller Parteien von den Christdemokraten bis zu den Kommunisten. Bedingt ist dies sowohl durch Erfahrungen in der Vergangenheit als auch durch Zukunftserwartungen.

Politisch wurde diese Begeisterung nach dem Krieg ähnlich wie in Deutschland unter anderem durch den Wunsch geweckt, aus der Isolierung herauszukommen, in die das Land durch zwei Jahrzehnte der Diktatur geraten war. Psychologisch gründete sie auf dem Bestreben nach Gleichberechtigung – im Rückblick auf das, was von vielen Italienern seit der Gründung ihres Nationalstaates im vorigen Jahrhundert als das Aschenbrödeldasein eines von den "Großen" über die Schulter angesehenen \_Habenichts" empfunden woren war, Wirtschaftlich kam die Unterzeichnung der Römischen Verträge im Jahre 1957 für Italien nach vielen Jahren der Autarkie und des konsequenten Protektionismus einem Sprung ins Ungewisse gleich.

Vom Agrarstaat zur großen Industrienation

Die positiven Ergebnisse von Be-geisterung und Wagemut liegen heute auf der Hand: Italien ist nicht nur aus der Zwitterposition des Verlierer-Siegers, in der es sich bei Kriegsende befunden hatte, zum gleichberechtigten europäischen Partner von Ländern wie Frankreich und England aufgestiegen, es hat auch den Sprung vom weithin unterentwickelten Agrarstaat in den Kreis der sieben größten Industrienationen der westlichen Welt geschafft.

Die europäische Einigungspolitik hat also, obwohl bisher nur in Ansätzen verwirklicht, schon einige Probleme Italiens gelöst. Auf sie gesetzt zu haben, hat sich für Rom bestimmt nicht weniger gelohnt als für die anderen EG-Partner, Daraus sind Zukunftserwartungen erwachsen. Die europäische Einigung ist zur Zauberformel geworden, die von den Kräften aller politischen Schattierungen beschworen wird. Das freilich mit einigen recht unterschiedlichen Zielvorstellungen.

Fiat-Präsident Gianni Agnelli entfachte kürzlich eine landesweite leidenschaftliche Diskussion, als er auf einem Symposion des Unternehmerverbandes für die Europa-Politik seines Landes die von dem verstorbenen republikanischen Parteiführer Ugo La Malfa ausgegebene Devise in Erinnerung brachte: "Italien muß die Alpen ersteigen!" Das, so fügte er mit einem kritischen Seitenblick auf die "Südpolitik" der Regierung Craxi/ Andreotti hinzu, sei nicht leicht, denn offensichtlich gerate man beim Klettern immer wieder in den Rückwärtssog des Mittelmeeres.

Europa in Richtung Alpen oder Mittelmeer?

In der gegebenen geopolitischen Lage habe das Land drei verschiedene Optionen: die politische und wirtschaftliche Autarkie; das politische Hin- und Herschwanken zwischen zwei Welten, wobei man sich von Fall zu Fall entscheiden könne, entweder "der Erste unter den Letzten oder der Letzte unter den Ersten" zu sein: und schließlich das zuverlässige, dauerhafte Bündnis mit den traditionellen Partnern - eben die Besteigung der

Daß Agnelli und mit ihm nicht nur die norditalienische Wirtschaft, sondern auch starke politische Kräfte die dritte Option für die einzige halten, die im wahren Interesse Italiens liegt, steht außer Zweifel.

Es sibt aber auch Kräfte, die Italien weniger auf die Alpen als Europa in Richtung Mittelmeer drängen möchten. Auch die Vertreter dieser Richtung tragen das große "E" im Knopfloch. Für sie heißt europäische Integration Schwerpunktverlagerung nach Süden, Lastenausgleich zugunsten der südlichen Entwicklungsgebiete (also im Falle Italiens Europäisierung des Mezzo Giorno"-Problems), Annäherung Gesamteuropas an den arabisch-levantinischen Raum und Absicherung der eigenen Wohlfahrtsgesellschaft, deren Schuldenlast allmählich untragbar wird, durch europäische Solidarität.

Nicht Besteigung der Alpen also, sondern eher Abtragung der Alpen mit dem außenpolitischen Nebenziel eines Europas als dritte Kraft zwischen Ost und West.

Am eindeutigsten wird diese Position von den Kommunisten vertreten, seitdem sie in den 60er Jahren ihre europäische Sendung entdeckten. Aber auch bei den Christdemokraten und bei den Sozialisten gibt es Tendenzen, die sich an dieser Konzeption orientieren. Indro Montanelli, einer der brillantesten, aber auch sarkastischsten Journalisten des Landes, hat im Blick auf die "Europäer" dieser Couleur, die im Griechenland des Sozialisten Andreas Papandreou bereits an der Macht sind, einmal vor den "Papandreottis" gewarnt.

Der Verdacht ist jedenfalls nicht ganz von der Hand zu weisen, daß nicht alle europäischen "Musterschüler" von heute wirklich das Europa der EG-Gründungsväter de Gasperi, Adenauer und Schumann vor Augen haben. Die Übertragung echter Befugnisse an das Straßburger Europa-Parlament bildet sicherlich eine obligatorische Etappe auf dem Weg zu einem vereinten Europa. Sollte diese Etappe aber mit dem Hintergedanken angegangen werden, nach der Süderweiterung der EG den "Reichen" nördlich der Alpen vielleicht den Willen einer südlich dominierten parlamentarischen Linksmehrheit aufzwingen zu können, wäre sie eher integrationshindernd als integrationsfordernd.

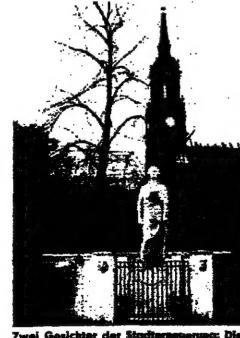

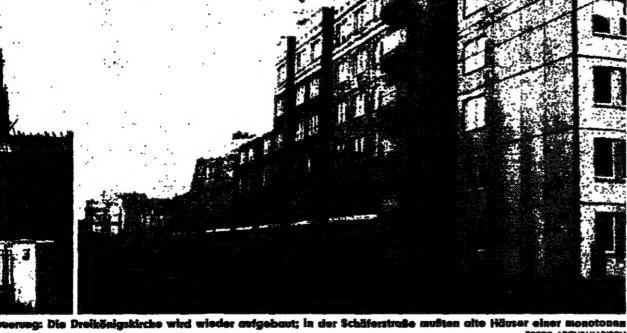

# Neue Heyne-Taschenbücher



der die Welt unserer Zukonaft zeich. Charitastisch, aufrüttelnd. Als deutsche Erstausgabe im Heyne-Taschenbuch. (Heyne 6607/DM 12.80)



Philipp Vandenberg, Autor erfolgreicher Archäologiebücher, ist hier auf den Spuren der altägyptischen Königs. – Die







Das Bundessoldatendeutsch von A-Z »Die erste Analyse der dem Eindruck eines Krieges enternommen worde.« DER SPIEGEL (6630/DM 7,80)



noch höchste Einschaltquoten im Fernsehen. – Mit 130 Fotos. (Heyne Filmbibliothek 89/9,80)





in einem Band, 568 Seiten. Nur DM 8,-

erhalten es kostenios bei Wilhelm Heyne Verlag Postfach 201204 8000 München 2

Ausführlich informlert unse

neues Heyne-Taschenbuch-Gesamtverzeichnis. Sie



»Enemy Mine – Geliebter Feind«: ein remantisches Weltraumabenteuer. Das Filmereionis des Jahrzehms – von Wolfgang Petersen. Hier der Roman. (Heyne-Taschenbuch 6677/6,80)

## Spinne ich – oder wo bin ich eigentlich?

pinne ich? schreit mein Sohn, wenn er sich oder die Welt nicht mehr versteht.

Wo bin ich? frage ich mich, wenn ich nicht weiß, ob ich noch träume oder schon wach bin.

Aus seinem Jaguar holte ein demonstrierender Zahnarzt sein Spruchband, auf dem er gegen die Bundesregierung protestierte, andere Zahnärzte schrien "Judenverfolgung" und sehen sich als die Verfolgten. Im Wartezimmer werden derweil Flugblätter ausgelegt, auf denen angekündigt wird, die Behandlungen würden schneller und schmerzlicher, wenn die Einkommensentwicklung der Zahnärzte nicht ihren Erwartungen entspräche. Die Zahnärzte, die Spitzenverdiener unter allen freien Berufen als Vorreiter der neuen Armut - spinne ich oder wo bin ich?

Der DGB läuft gegen die Regierung Sturm in einer Sprache, als seien soeben Kriegserklärungen ausgetauscht worden. Als Rechts- und Verfassungsbruch werden Gesetze attackiert, die es noch gar nicht gab und die Regierung sich noch in Gesprächen mit eben jenem DGB und den Arbeitgebern befand. Die IG Metall verglich zum wiederholten Male die Regierung mit den Nazis. Leiden die Gewerkschaften unter Gedächtnisschwund, oder kennt die Geschmacklosigkeit keine Grenzen? Die Nazis schickten Gewerkschafter

ins KZ und an den Galgen. Worum geht es jetzt? Wann soll die Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit Kurzarbeitergeld für arbeitskampfbetroffene Arbeitnehmer zahlen? Die Bundesregierung will lediglich eine Umgehungsstraße um die Nürnberger Neutralität absperren und so den ursprünglichen Sinn der Neutralitätsanordnung klarstellen, mit der die Gewerkschaften 1973 nicht nur einverstanden, sondern an deren Zustandekommen sie beteiligt

Was soll der Nazi-Vergleich? Spinne ich oder wo bin ich? Die schlimmste Weihnacht seit

Bundesarbeits-minister Norbert Blüm hat diesen Beitrag für die WELT auf dem Flug you Frankfurt nach **Buenos Aires** Er nimmt darin temperamentvoll Stellung zu den jüngsten Angriffen auf seine Politik. Am elften Januar , wird Blüm in Bonn zurückerwartet

FOTO: SCHÜRING Kriegsende sei es für die Kriegsopfer gewesen, behaupet ein Sozialver-

band. Erinnert sich niemand mehr

an Weihnachten 1945? Viele Kriegsopfer waren noch gar nicht zu Hause, andere verhungerten in Kriegsgefangenenlagern. Zu Hause Trümmer und Elend, Vertriebene, Flüchtlinge, Ausgebombte . . .

Unser Land ist wieder aufgebaut. Was andere das Wirtschaftswunder nannten, ist das Ergebnis von Mut und Fleiß einer Nachkriegsgeneration, zu der auch die Kriegsopfer zählen. So haben wir uns wieder einen ansehnlichen Wohlstand geschaffen. Es bleibt noch viel zu tun. Aber das Nachkriegselend haben wir Gott sei Dank überwunden - oder wo bin ich?

Wie eine Epidemie greift eine Hysterie im Sozialstaat um sich, die den Eindruck erweckt, als befinde sich die Bundesrepublik auf einem sinkenden Schiff. Die Parole heißt: Rette sich wer kann, und mit hartem Ellenbogenstoß versucht jede Gruppe, ihre Privilegien in die Rettungsboote zu schaffen. Der Konkurrent wird verteufelt, zumindest verdächtigt. Und so entsteht ein Klima des Mißtrauens, des Hasses und eines neuen kraftmeierischen Verbal-

radikalismus. Wo sind wir eigent-

Immer verändern sich Kulturen und Gesellschaften. Das Tempo jedoch ist unterschiedlich. Jetzt aber geht es sehr schnell. In solchen Zeiten werden Sicherheiten gesucht. Die einfachen Parolen versprechen neuen Halt. Die Schwarz-Weiß-Alternativen eliminieren die politischen Gegner. Ich glaube, daß der Verbalradikalismus der IG Metall nichts anderes ist als die Verlegenheit, auf neue Fragen nur alte Antworten zu wissen. Das ist eine Art Selbstverstümmelung der Gewerkschaft. Und es ist kein Neuland in Sicht, denn ihr Ansehen auch bei der Jugend sinkt. Und da die Arbeitgeber ebenfalls Unsicherheiten mit Bewegungslosigkeit überdecken, droht der Wandel den Tarifpartnern zu entgleiten.

Wir streiten über den Paragraph

mit diesem Paragraphen nur finanzielle Folgen des Arbeitskampfes geregelt werden? Die Ursachen dagegen bleiben tabu. Die Tarifpartner spielen Blindekuh. Beide sind unfähig, ihre Arbeitskampfmittel neu zu ordnen. Wie steht's mit der Aussperrung? Eine vage Rechtsprechung liefert die einzigen Anhaltspunkte. Aber Arbeitskampf ist doch kein Freistilringkampf.

Die Diskussionen im Sozialstaat verkrampfen sich zusehends zu Verteilungsfragen. Ist das alles? Die Verteilungsquote ist höher als zuvor. Rund ein Drittel des Bundeshaushaltes sind Sozialausgaben. Die Verteilung nimmt zu, die Zufriedenheit ab. Dennoch wird der Eindruck geweckt, als befände sich der Sozialstaat im Rückzug. Verteilung kann nicht alles sein, was der Sozialstaat will. Die Konzentration auf die materielle Seite des Sozialstaates könnte die zweite Verlegenheit unserer Zeit sein. Weil wir die immateriellen Fragen verdrängen, flüchten wir in die Verteilungsfragen. Aber vielleicht ist das Problem der Rentner gar nicht so sehr die Rentenhöhe, als der \_Ruhestand" als Antwort? Bleibt die Erfahrung des Alters in einer Gesellschaft, die offenbar einem neuen Jugendfetischismus huldigt, brach liegen? Brauchen die Behinderten nur Unterstützung oder auch Anerkennung, beispielsweise eine Anerkennung, die sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch Arbeit selbst schaffen können?

Der Sozialstaat darf nicht zur Beute der Gruppeninteressen werden. Das ist seine wirkliche Gefährdung. Er verkörpert in seiner Vollendung Gemeinwohl und ist deshalb elementar auf Gemeinwohlgesinnung angewiesen. Solche Gesinnung ist keine heroische Selbstlosigkeit, sondern die Klugheit, daß in einer friedlichen Gesellschaft jeder bereit sein muß, auch mit dem Kopf des anderen zu denken und Kompromisse zu schließen und mitzutragen. Ist die Hoffnung auf eine Renaissance des Gemeinwohls nur ein Traum?

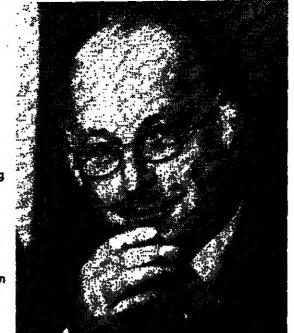

## Eine rege Reise-Diplomatie von SED-Chef Honecker im neuen Jahr

Im Sommer nach Bonn? / Mit Juan Carlos wird der erste König in Ost-Berlin erwartet

HANS-R. KARUTZ, Berlin

Auch im kommenden Jahr hält die SED-Führung an ihrer Reise-Diplomatie fest. Nach dem Motto "Nach Genf erst recht" sitzt Staats- und Parteichef Erich Honecker häufig auf gepackten Koffern. Seine Reiseziele liegen in Paris, wo er – von Laurent Fabius im Sommer 1985 eingeladen -François Mitterrand trifft. Bereits im Februar steht der Flug zum sowjetischen Parteichef nach Moskau auf dem Programm. Vieles spricht dafür, daß 1986 auch der erste Besuch eines SED-Generalsekretärs in Peking stattfindet. Von der verschobenen. aber keineswegs aufgehobenen Bonn-Reise ganz zu schweigen...

Erich Honecker rüstet nach der kurzen Weihnachtspause frühzeitig zum ersten großen Auftritt im neuen Jahr: Um den 10. Januar ist der traditionelle Neujahrsempfang des Staatsratsvorsitzenden am Lustgarten terminiert. Möglicherweise zieht er dabei Bonns Ständigen Vertreter, Staatssekretär Hans Otto Bräutigam, beiseite und spricht über seine Reiseaussichten in die Bundesrepublik Deutschland.

#### Im Frāhjahr nach Paris

sungen sagt, sondern nur das unver-

Längere Frist für

Die grundsätzliche Verabredung mit der Bundesregierung "steht" jedenfalls. Honecker will, so geben es westliche Gesprächspartner des SED-Chers wieder, einen gleichsam "deutschen Weg" gehen, was nichts über gemeinsame politische Auffas-

Kurzarbeitergeld

Das Bundesarbeitsministerium hat Mit eindeutiger Mehrheit haben es die baden-württembergischen Grüeine Rechtsverordnung erlassen, die es längerfristig verkürzt arbeitenden nen abgelehnt, ihre Abgeordneten im Europaparlament sowie in Bundes-Betrieben weiterhin ermöglicht, bis zu 24 Monate lang Kurzarbeitergeld und Landtag zur Mitte der Legislaturperiode auszuwechseln. Wie der zu zahlen. Die Verordnung gilt nach Sprecher des Grünen-Landesvoreiner Mitteilung des Ministeriums bis stands, Jürgen Gneiting, in Stutteart zum 31. März 1987. Staatssekretär berichtete, wandten sich bei einer Ur-Stefan Höpfinger begründete die Verabstimmung, an der per Briefwahl gespannten Lage auf dem Arbeitsknapp 60 Prozent der Mitglieder teilnahmen, weit mehr als 80 Prozent markt. Alle Mittel müßten genutzt gegen die Rotation. Zuvor hatten bereits die Grünen in Bayern und Nordchern. Kurzarbeit gehe vor Entlasrhein-Westfelen Abschied vom Rotationsprinzip genommen.

änderte, seine Reise-Diplomatie krönende westliche Ziel meint.

Für das Frühjahr ist eine Visite in Paris vorgesehen, nachdem Premier Laurent Fabius im Juni 1985 in Ost-Berlin eine Einladung von Staatspräsident François Mitterrrand überbracht hatte. Honecker nahm sie dankend an. Bevor er jedoch über die Champs-Elysées flanieren kann, wartet im Februar der Parteitag der KPdSU in Moskau auf sämtliche Generalsekretäre der Warschauer-Pakt-

Am 9. März folgt dann die Premiere der Leipziger Messe, die wegen ihrer traditionellen Anwesenheit von Politikern aus der Bundesrepublik die letzte Gelegenheit der Verständigung darüber gibt, wann etwa die Honecker-Reise gen Westen erfolgen könnte. Wirtschaftsminister Martin Bangemann und der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen sind bereits avisiert.

Vom 17. bis 21. April ist Honecker dann als Mittelpunkt des 11. SED-Parteitages unabkömmlich. Er wird für eine weitere Amtsperiode als Generalsekretär gewählt. Viele Insider meinen, daß allenfalls auf dem halben Legislatur-Wege bis zum nächsten Parteimeeting (1991) ein Rücktritt Honeckers in Betracht käme. Er wird zwar am 25. August 1986 74 Jahre alt. zeigt jedoch keinerlei Schwächesymptome. Regelmäßige Schlafkuren und Freizeit-Sport (Radfahren)

halten den SED-Chef fit. Nach dem SED-Parteitag im April bliebe bis zur Sommerpause Zeit, endlich den vereinbarten Besuch in

dpa, Stuttgart

der Bundesrepublik vorzunehmen. Von September an regiert in der Bundesrepublik der Wahlkampf die Stunde, und Honecker besitzt kein Interesse daran, Bundeskanzler Helmut Kohl innenpolitisch zu stärken oder gar als Beweis für erfolgreiche inner-

deutsche Bemühungen der christ-

lich-liberalen Koalition zu dienen.

#### Staatsvisite in Moskau

Außer Honeckers Teilnahme am KPdSU-Parteitag im Februar wäre im neuen Jahr auch eine offizielle Staatsvisite in seiner Eigenschaft als Staatsratsvorsitzender in der UdSSR fällig. Denn außer einem kurzen Aufenthalt zur Einweihung eines Thälmann-Denkmals in Moskau hielt sich Honecker bisher nach Gorbatschows Amtsübernahme nicht offiziell im Bruderland auf. Die "große" Staatsvisite steht noch aus - ebenso, natürlich, eine politische Inspektionsreise von Michail Gorbatschow nach Ost-Berlin selbst.

Wenn Volkskammer-Präsident Horst Sindermann (SED) die gewohnte erfolgreiche Vorarbeit während seiner China-Reise geleistet hat, steht 1986 auch einer Honecker-Tournee im Reich der Mitte nichts im Wege. Als optischer Höhepunkt beiderseitiger west-östlicher Reisediplo-matie könnte sich der Ende 1984 bei einem Sindermann-Besuch in Madrid fest zugesagte Besuch des spanischen Königspaares 1986 in Ost-Berlin erweisen. Juan Carlos und Sofia wären die bisher ersten Monarchen als

#### Südwest-Grüne Fehrenbach: gegen Rotation Unsoziale FDP

dpa, Stuttgart Der stellvertretende DGB-Vorsitzende Gustav Fehrenbach hat den Finfluß \_reaktionärer FDP-Politik\* auf die Bonner Politik seit dem Regierungswechsel im Herbst 1982 kriti-

Fehrenbach, der auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlich-Demokratischer DGB-Gewerkschafter ist, stellte in einem Beitrag für die Monatszeitschrift "Evangelische Kommentare" zugleich die Frage, warum von der Bundestagsfraktion der Union nicht mehr Widerstand gegen die "unsoziale Politik" der FDP

## Der mögliche Rivale Klaus Töpfer scheint Vogel nicht zu beunruhigen

Von JOACHIM NEANDER

längerung der Bezugsfrist mit der an-

werden, um Beschäftigung zu si-

as Bild, das sich die Bürger des Landes Rheinland-Pfalz von ihrem Landesvater Bernhard Vogel (CDU) machen, scheint sich zu verändern. Erste Vorabergebnisse einer von der Staatskanzlei knapp anderthalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage deuten diese Veränderung an: Vogels Beliebtheit sinkt bei SPD-Anhängern, steigt aber bei Wählern und Sympathisanten seiner eigenen Partei.

Diese - sicher nicht welterschütternde - Akzentverschiebung in der öffentlichen und nichtöffentlichen Meinung hat ihre Ursache neben bundespolitischen Einflüssen vor allem in der Verschärfung der landespolitischen Gegensätze. Der Ministerpräsident, vor Jahresfrist noch überwiegend in der Rolle des über den Niederungen schwebenden Betrachters, wird zunehmend selber gefordert. Er muß sich wehren, Farbe bekennen. Das schreckt die Schwankenden ab, mobilisiert aber die Freunde, insbesondere jene, die dem Mainzer Landesfürsten sonst übertriebenes Zaudern und Taktieren vorwarfen.

Seine selbstgesteckten politischen Ziele hat Bernhard Vogel im Jahre 1985 nur zum Teil erreichen können. Das Kabinett wurde umgebildet. Auch wenn der neue Minister für Landwirtschaft und Weinbau, Dieter Ziegler, während der Weinpanscher-Krise und danach zeitweise stark angeschossen wurde - ernsthafte Kritik an der verjüngten Ministerriege hat es nicht gegeben. Um-weltminister Klaus Töpfer – ähnlich wie die Sozialministerin Ursula Hansen - machte während der Diethylenglykol-Affare und macht weiterhin eine gute Figur. Daß die Auguren ihn sogar schon als möglichen Rivalen für den Regierungschef selber zu handeln begonnen haben, scheint Vogel nicht zu beunruhigen.

Die Versuche, den durchaus nicht nur wortgewandten, sondern auch in der Sache meist überzeugenden Professor ins Nachbarland an der Saar abzuwerben, sind vorerst mißglückt. Töpfer wird 1987 im Wahlkreis 2 für den rheinland-pfälzischen Landtag kandidieren und sein Mandat auch wahrnehmen. Spekulationen, er sei ein unsicherer Kandidat und solle möglicherweise schon gleich nach der Bundestagswahl 1987 auf einer Bonner Position für die Spitzenkandidatur in Saarbrücken 1990 aufgebaut werden, entbehren der Grundlage. Was bis 1989 geschieht, weiß natürlich niemand. Aber, wer Töpfer

kennt, der weiß, daß dieser ehrgeizige, sich selbst gegenüber keines-wegs unkritische Politiker sich in seinem Mainzer Großressort noch einiges vorgenommen hat. Eine eher mißliche Lage ins Positive zu wenden gelang dem Ministerpräsidenten auch beim Thema Abtreibung. Daß er mit seiner Bundesratsinitiative zur Verschärfung der Reichsversicherungsordnung am Ende scheiterte. wird ihm in der Landespartei (und dies ist für die Wahlkampfmotivation durchaus wichtig) nicht als Niederlage angekreidet. Die rheinland-pfälzische CDU ist offenbar bereit, den Schutz des ungeborenen Lebens im Wahlkampf offensiv unter dem Motto Helfen statt Strafen" zu vertreten.

Nicht erreicht hat Vogel, der bundesdeutsche Vermittler in Fragen des öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunks, den angestrebten Medienstaatsvertrag. Auch das Kabelnilotprojekt Ludwigshafen, in früheren

Landesbericht Rheinland-Pfalz

Jahren immer auf der Positiv-Seite der Vogel-Bilanz aufgeführt, taucht jetzt zum ersten Mal mit vermutlichen Belastungen von acht Millionen Mark – zumindest finanziell – auf der Negativ-Seite auf.

Und auf der Debet-Seite stehen weiterhin die beiden wenngleich in der Öffentlichkeit praktisch nicht mehr beachteten parlamentarischen Untersuchungsausschüsse zum Thema Parteispenden sowie die ungeklärte Situation der Deutschen Anlagen Leasing (DAL) mit ihren Auswirkungen auf die Landesbank. Das wird der Ministerpräsident ins Vorwahljahr mitschleppen müssen, ob er will oder nicht.

Einem anderen Konflikt wird Bernhard Vogel dagegen mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Wege gehen - dem Konflikt um den Wahltermin, 1983 fielen am 6. März durch die vorgezogene Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz Bundes- und Landeswahl auf einen Tag. Im Grunde war keiner glücklich darüber.

Diesmal ist die Sache anders. Durch die frühzeitige Festlegung auf den Februar 1987 hat der Bund dem Lande Rheinland-Pfalz genügend Ausweichmöglichkeiten gelassen.

Taktisch wäre es diesmal für die rheinland-pfälzische CDU durchaus erwägenswert, wieder mit Bonn gemeinsam zu wählen. Zwei oder drei Monate nach der Bundestagswahl

(derauf wird es vermutlich in Mainz hinauslaufen) könnte sich - vorausgesetzt, Helmut Kohl gelingt in Bonn ein Wiederholungssieg - bei der Rheinland-Pfalz-Wahl der sogenannte Kompensationseffekt einstellen: allzu große Siegessicherheit bei der CDU, "Ausgleichsstimmen" dagegen für die Sozialdemokraten.

Bisher hat die Regierung Vogel offiziell noch keinen Termin für die Landtagswahl festgelegt. Die FDP droht für den Fall, daß es wieder zwei Wahlen an einem Tag gibt, mit einer Verfassungsklage. Dem wird sich Bernhard Vogel wahrscheinlich nicht aussetzen. Es könnte ihn Stimmen kosten. Seine Regierungsmehrheit mit oder ohne die FDP, die seit 1983 nicht mehr im Parlament vertreten ist - kann dabei kaum in Gefahr geraten. Die Rechnung ist ziemlich einfach. Die Grünen im Lande haben trotz teilweise beschtlicher Anstrengungen noch nicht genügend Echo, um

Für eine absolute Mehrheit braucht SPD-Spitzenkandidat Scharping gewaltigen Rückenwind aus Bonn. Dies würde allen bisherigen Prophezeiungen widersprechen. Um an die Macht zu kommen, benötigt Scharping also die Freien Demokraten. Und die Spekulationen über deren Haltung werden vermutlich die landespolitische Szenerie im kommenden Jahr stärker bestimmen als irgendein anderes Thema.

Begonnen haben sie bereits. Als der FDP-Landesvorsitzende Rainer Brüderle jüngst Journalisten beim Mittagessen zu Gast hatte, gelang ihm ein Ausweichen nur noch durch Hakenschlagen. Als eine Mainzer Zeitung am nächsten Tag mit der Version aufwartete, Brüderle habe sich verschlüsselt bereits auf eine Koalition mit Vogel festgelegt, bekam Bruderle wütende Protestanrufe von FDP-Mitgliedern und die Zeitung das (erwartete) Dementi von Brüderle.

Die meisten Wetten laufen darauf hinaus, daß die FDP sich nach langem Zieren auf folgende nicht mehr ganz frische Formel einigen werde: Bundnis mit der CDU, aber nur, wenn der Partner keine absolute Mehrheit besitzt. Rudolf Scharping (SPD) dagegen scheint insgeheim sogar einen Offenhalte-Beschluß der FDP für möglich zu halten, vor allem, wenn zum Zeitpunkt der Rheinland-Pfalz-Wahl in Bonn zwischen den Partnern noch nicht alles klar sein sollte. Schon jetzt fällt auf, daß der SPD-Spitzenmann in Reden und Verlautbarungen die FDP so gut wie gänzlich ausspart.

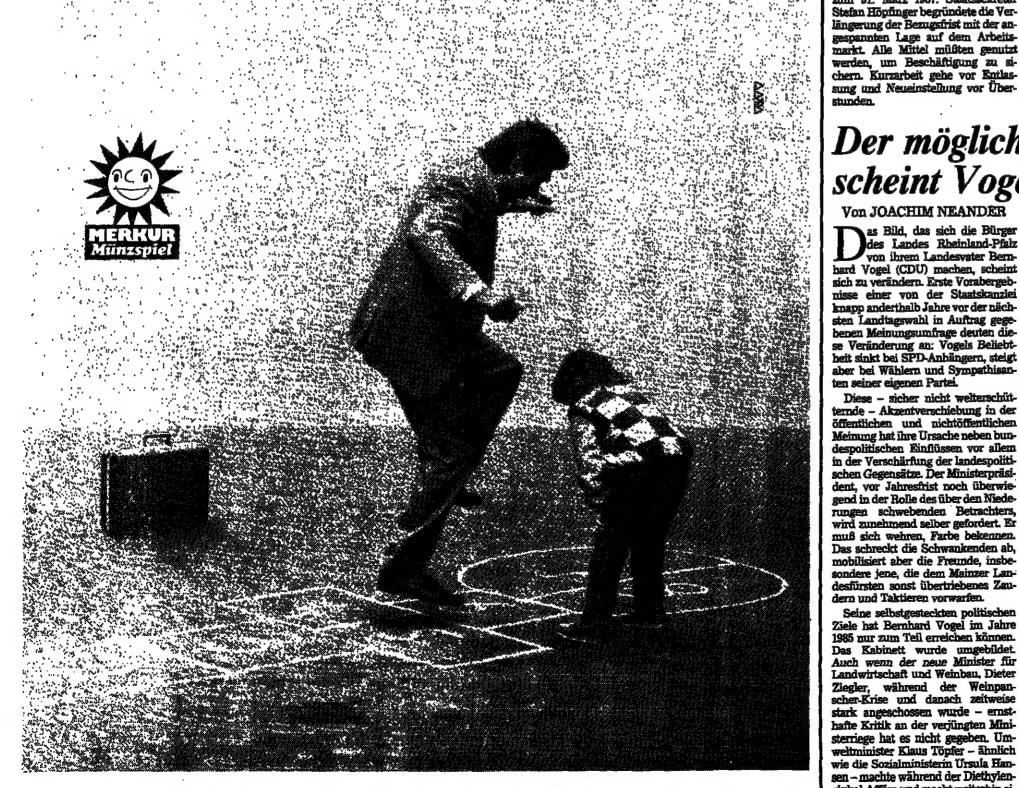

## Was sind eigentlich gute Spiele?

Ein gutes Spiel zeichnet sich dadurch aus, daß man es wieder und wieder spielen kann. Ein Spiel ist gut, wenn es eine Auseinandersetzung mit Mitspielern, mit einem Thema oder einer Sache bei ungewissem Ausgang bietet.

Trifft dies auch auf die modernen Unterhaltungsautomaten zu. auf Geldspielgeräte. Flipper oder TV-Spielgeräte? Hier muß nicht unbedingt die Wissen-

schaft bemüht werden. Besser ist es. sich

in die Rolle desjenigen zu versetzen, der spielt und Spaß dabei hat. Für ihn präsentiert sich der moderne Unterhaltungsautomat als ein Spielmittel. Den verschiedensten Herausforderungen stellt er sich innerhalb fester, überschaubarer Regeln.

Verloren heißt dann für ihn: Schade! Ich hab's nicht gepackt. Gewonnen bedeutet: Geschafft. Bezwungen - durch Reaktionsschnelle, Überblick, Gelassenheit, durch Intuition oder einfach durch

Alle in Deutschland aufgestellten TV-Spielgeräte werden durch die vor 4 Jahren von der Automatenwirtschaft gegründete freiwillige Automaten-Selbstkontrolle (ASK) geprüft. Unterschieden wird zwischen Spielinhalten "jugendfrei" und "nicht jugendfrei", d.h. erst ab 18. Grausame Spielinhalte oder realistische Gewaltdarstellungen gegen Menschen oder Tiere werden gar nicht erst importiert.

Eine Information der Firmengruppe Gauselmann Spielgeräte, 4992 Espelkamp. Mitglied der



PE II

be bear .

west and

Marie:

.

Service of American

作権でなっ

発表的にないか

1

1 TATE 31.

-

31.6

 $\hat{g}_{k} \circ \lambda = \lambda_{k}$ \$ 40 

3 34 "

S Ares

3 20 \$ to 4

400

Parameter a

·

2

1 - T

Sections.

4

Sec. 2011

.

\*\* ... IEC. ar parents

3 - - -

9.: W4

, £3**,**5<sup>1</sup>

1 

7 in a

487

Sept of the second

1. . . . . .

Mirchael

Marriage FDF

an with the line

II Page

# Verstärkte Luftangriff sollen auch nach 1989 Bestand haben im Golfkrie

Die "Wiedererlangung der Frei-heit" wertet der chilenische Präsident Augusto Pinochet als den wichtigsten Erfolg seiner nun-mehr zwölf Regierungsjahre. In einem Interview mit der WELT sagte er, er wolle, daß die institutionen und Prinzipien, also die Früchte seiner Arbeit auch nach 1989 Bestand hätten. Ein neues Mandat strebe er jedoch nicht an. Mit dem Präsidenten sprach

WELT: Herr Präsident, welches sind Ihre wichtigsten Erfolge nach zwölfjähriger Regierungs-

Pinochet: Der wichtigste Erfolg unserer Regierung ist, daß wir für unsere Landsleute die Freiheit wiedererlangt haben. Erst damit können wir auf eine Zukunft hoffen, die unseren kulturellen Eigenarten

Die Mehrheit des Volkes forderte 1973 den Eingriff des Militärs, um das Land vor einem kommunistischen Regime zu retten, welches Chile in die sowjetische Machtsphäre einverleiben wollte. Den-ken Sie nur an Kuba! Diese zwölf Jahre waren dem Aufbau einer ge-rechten, freien und modernen Gesellschaft gewidmet. Zuerst muß-ten wir die Behinderungen beseitigen, unter denen unsere Wirtschaft litt . . . In den Jahren 1979 bis 1981 erreichte sie spektakuläre Wachs-tumsraten. Später hatten wir wie alle Länder unter der internationalen Rezession zu leiden.

Außerdem hat die Regierung eine neue Verfassung ausgeerbeitet. Sie gilt seit März 1981, nachdem sie von etwa 67 Prozent der Chilenen einer freien und geheimen Volksabstimmung angenommen worden war.

WELT: Welches waren und welches sind die schwerwiegendsten Probleme Ihrer Regierung?

Pinochet: Die Ölkrise und die internationale Rezession im Jahre 1982. Auf anderem Gebiet machte uns das Unverständnis von Regierungen zu schaffen, die sich der internationalen Kampagne des Kommunismus gegen uns an-schlossen, obwohl sie sich auf westliche Prinzipien wie wir stützen. Diese Kampagne ist bestrebt, unser Regime als repressiv und antidemokratisch darzustellen.

WELT: In einem Gespräch mit Werner Thomas sagten Sie 1983, daß mehr als 51 Prozent der Chilenen thre Regierung unterstütkönnen Sie Ende 1985 rechnen? Wie denkt das chilenische Volk

Pinochet: Der beste und voll-ständigste Beweis für die Unterstützung der Regierung ist das normale Funktionieren der lebens-wichtigen Bereiche des Landes, in denen die Mehrheit der Bevölkerung tätig ist. Die wenigen Krawalle stammen von Teilen der politischen Opposition, wie es sie in jedem Land gibt, das diese Art von

WELT: Worauf führen Sie dann das umstrittene Bild Ihrer Person und Regierung im Ausland zurück?

Pinochet: Das kann man nicht verallgemeinern. Tatsache ist, daß der internationale Kommunismus seit Beginn unserer Regierung eine systematische Verleumdungskam-pagne unterstützt. Der Kommunismus kann nicht verwinden, daß das chilenische Volk ihm eine Niederage zufügte.

WELT: Bedeutet 1989 das Ende Thres Mandats als Präsident?

Pinochet: Meine Antwort lautet kategorisch ja! Die Verfassung hat achtjährige Präsidentschaftsperio-den festgelegt. Die jetzige erstreckt sich von 1981 bis 1989.

WELT: Warum sagten Sie denn erst kürzlich, daß Ihre Regie-rungszeit 1989 nicht beendet sein

Pinochet: Damit möchte ich sagen, daß die Institutionen und wesent-liche Prinzipien – Früchte der Ar-

Bestand haben müssen.

WELT: Wie beurteilen Sie die marxistische und christdemokratische Opposition gegen Ihr Re-gime? Welchen Einfluß hat der Acuerdo Nacional? (Konsenspapier für den gewaltlosen Übergang zur vollen Demokratie.)

Pinochet: Die marxistischen Gruppen vertreten logischerweise den Klassenkampf und betrachten Gewalt als zulässiges Mittel der Po-litik. Sie stehen mit den Terroristen in enger Verbindung. Das Problem der anderen hier angesprochenen Gruppen besteht in ihrem traditionellen Mangel an Abgrenzung gegenüber den Kommunisten. Auf der Suche nach Wahlvorteilen suchen sie nach wie vor Bündnisse mit der marxistischen Linken.

Dieses politische Verhalten bietet keinem Land demokratische Garantien. Was nun den Acuerdo Nacional betrifft, halte ich diesen für eine allgemeine Erklärung mit mehrdeutigem Inhalt. Die Urheber sind politische Gruppen von zu be-zweifelnder Repräsentativität. Die Übereinkunft ist keineswegs ein solider Kompromiß über die lebenswichtigen Fragen chilenischer Politik und Demokratie. Hinzu

Angriff auf Demokratie und Frei-heit zu bekämpfen.

WELT: Verschiedene chilenische und ausländische Quellen besagen, daß die Militärregierung die körperliche und psychische Un-versehrtheit ihrer Gegner nicht respektiert. Wie steht es um die Menschenrechte in Chile?

Pinochet: Diese Behauptung bestätigt, was ich eben sagte. Diese Quellen, die sich mit dem Marxismus oder gewissen politischen In-teressen identifizieren, verfolgen die Verunglimpfung der Regie-rung. Dazu benutzen sie die Tatsa-chenverdrehung und die Lüge. Die Grundrechte werden respektiert. Verletzt werden die Menschenrechte von kommunistischen Extremisten, die im Namen von Demokratie und Freiheit morden.

Chile ist in Sachen Menschenrechte von den internationalen Organisationen diskriminiert worden. Wir werden unter ad-hoc-Bedingungen verurteilt, die unannehm-bar sind, weil diese Maßstäbe nicht bei allen Staaten zugrundegelegt

WELT: Die katholische Kirche unterhält in Chile ein Vikariat, das Vergehen gegen die Men-schenrechte registriert, prüft,



Chiles Präsident Augusto Pinochet

FOTO: CAMERA PRESS

kommt, daß diesem Dokument die nationale Gültigkeit fehlt, da verschiedene politische Gruppen ihn nicht unterschrieben haben.

WELT: Vor drei Monaten sagte der Präsident der chilenischen Christdemokraten, Gabriel Val-des, der WELT, daß die Fort-dauer Ihrer Regierung zu einem Konflikt führen kann, dessen Gewalt jene Nicaraguas noch über-trifft.

Pinochet: Gewalt ist die Frucht der kommunistischen Agitation, die vom Ausland finanziert und ge-steuert wird. Bedenken Sie, daß der Kommunismus eine zeitlose Schlacht führt, dessen ständiges Ziel die Unterdrückung der freien Völker ist. Die wirklichen Demo-kraten müssen die Demokratie stärken. Sie müssen sie schützen vor jenen, die sich ihrer bedienen, um sie zu zerstören.

Die chilenischen Politiker dürfen die Gefahren, denen das Land un-ter der Regierung Allendes von 1970 bis 1973 ausgesetzt war, nicht

WELT: Es gibt in Chile Anzeichen für das verstärkte Wieder-aufleben marxistischer Strömungen. Wird dieser Umstand die Übergangspläne Ihrer Regierung verzögem?

versitäten sind, wo die Linke ihre bekehrerischen Anstrengungen konzentriert. Jedoch dürfen diese Verhältnisse nicht verallgemeinert werden. Ich vertraue darauf, daß das chilenische Volk eine marxiAnzeige erstattet und vor den Gerichten vertritt. Wie beurteilen Sie die Glaubwürdigkeit dieser "Vicaria de la Solidaridad"?

Pinochet: Dort sind alle Tendenzer vertreten, insbesondere soziali stische und kommunistische. Für mich, als Augusto Pinochet personlich, hat das Vikariat überhaupt keine Glaubwürdigkeit.

WELT: Wie ist Ihr Verhältnis zu Kardinal Juan Francisco Fresno, dem Initiator des Acuerdo Nacional, über den zu reden Sie ableh-

Pinochet: Den Kardinal habe ich am Weihnachstag hier in der Moneda empfangen und umarmt. Allergs spreche ich mit dem kirchlichen Würdenträger nur über den Glauben und die Religion und nie über Politik.

WELT: Wie steht es um die Be-ziehungen zu den Nachbarlän-dern Argentinien, Peru und Boli-

Pinochet: Zu Argentinien haben sich unsere Beziehungen seit der kürzlichen Unterzeichnung des Friedens- und Freundschaftsver-trages intensiviert. Auch mit Peru hat unsere Regierung wertvolle Kontakte entwickelt. Es ist uns gelungen, seit mehr als 50 Jahren un-gelöste Grenzfragen zu klären. Auch die Abrüstungsinitiative des peruanischen Präsidenten Alan Garcia haben wir positiv aufgegrif-

die Beziehungen zu Bolivien. Die-ses Land fordert von Chile einen Zugang zum Pazifischen Ozean und fordert dies auch über die internationalen Organisationen. Ein aus juristischer Sicht unzulässiges Vorgehen. Chile schuldet Bolivien nichts.

### Pinochet: Die Anzeichen, auf die Sie anspielen, beziehen sich auf be-stimmte Bereiche, wie es die Uni-Anders gestalten sich hingegen

stische Aggression immer zurück-weisen wird. Außerdem ermöglicht es die Verfassung, jeden totalitären

Erneut Spannungen um Nord-Tschad

## Luftangriffe im Golfkrieg

da/AP/AFP, Bagdad/Teberan Erstmals seit Juni wirft Irak der persischen Luftwaffe die Bombardierung von Städten vor. Am Montag und am Mittwoch sollen persische

Kampfflugzeuge "Wohngebiete im nördlichen Grenzbereich und im Innern des Landes" angegriffen und dabei 26 Menschen getötet haben. Radio Teheran dementierte den Angriff auf zivile Ziele und meldete Attacken auf irakische Truppenverbände, was wiederum Bagdad dementierte. Wie ein Militärsprecher in Bagdad

sagte, hat die irakische Luftwaffe am Dienstag "202 Angriffe gegen iranische Truppenverbände entlang der Grenze", fünf Angriffe gegen vier persische Militärlager und den "seit Kriegsbeginn schwersten Angriff auf (die persische Ölverlade-Insel) Kharg" geflogen. Radio Teberan bestätigte nur, daß irakische Kampfflugzeuge in den persischen Luftraum eindrangen; sie seien von der Flugabwehr zum Abdrehen gezwungen worden. Die von Bagdad gemeldeten "riesigen Brände" in Kharg wurden von neutraler Seite bisher nicht bestätigt. Militär-Beobachter schätzen die Möglichkeit der persischen Luftwaffe, die angestebten Ziele zu treffen, als gering ein. Insofern kann eine Bombardierung von Wohngebieten versehentlich geschehen.

Gestern dementierte Bagdad Meldungen aus Ankara, die irakische Luftwaffe habe am Montag ein türkisches Zivilflugzeug, das in Teheran eine Regierungsdelegation abholen wollte, über persischem Gebiet zum Abdrehen gezwungen. Der irakische Botschafter war deswegen ins Außenministerium zitiert worden. Zunächst hatte Bagdad gesagt, man habe ver-hindern wollen, daß Persien den Rückflug der Maschine zur Deckung eigener Luftangriffe nutze.

DIE WELT (USPS 605-590) is published doily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per answ. Distributed by German Langeage Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood. Citts, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional maintenant of the Restrictors and paid and paid and characters. ling offices. Postmoster: send address chan-ges to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Engle-wood CRIfs, NJ 07632.

## Sorge in der NATO um SALT 2: Nur Moskau kann den Vertrag noch retten

Washingtons Dokumentation über sowjetische Verstöße als Warnung eingestuft / Beispiele

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel

In der NATO wird auf den Gegensatz zwischen der freundlichen Atmosphäre, die seit dem Genfer Gipfeltreffen das Verhältnis der Sowjetunion zu den Vereinigten Staaten bestimmt, und dem tatsächlichen Verhalten der Sowiets bei der Einhaltung von Rüstungskontrollverträgen hingewiesen. Hauptsächlich betroffen davon ist der 1979 unterzeichnete, aber nicht ratifizierte SALT-2-Vertrag, den einzubehalten Präsident Reagan zugesagt hat, wenn dies auch in der Sowjetunion befolgt werde.

Der kurz vor Jahreswende vom Präsidenten dem Kongreß zugeleitete Bericht über die sowjetische Beachtung internationaler Abmachungen auf dem Feld der Rüstungskontrolle ist nach Ansicht Brüsseler Analytiker jetzt eine Warnung an die Sowjetunion, flagrante Verstöße rückgängig zu machen, wenn sie nicht mit amerikanischen Reaktionen rechnen wolle. Dabei wird in Brüssel auf die politische Tradition der Vereinigten Staaten hingewiesen, rasche Entscheidungen auf dem Rüstungsgebiet. zu vermeiden, einen eventuell nötigen Positionswechsel aber geduldig vorzubereiten. Der Bericht an den Kongreß sei ein Schritt in Richtung einer möglichen Loslösung von

#### Nicht stichhaltig

In bezug auf den SALT-2-Vertrag stellt das Weiße Haus fest, die Stationierung der neuen sowjetischen Rakete SS 25 stelle einen eindeutigen Bruch der Bestimmungen des Abkommens dar, das nur eine neue leichte" Interkontinentalrakete gestatte. Das Wurfgewicht der SS 25 aber sei mehr als fünf Prozent größer als das der alten sowjetischen SS 13. Die sowietische Einlassung es handele sich um eine erlaubte Modernisierung der SS 13 sei nicht stichhaltig. Obwohl die Vereinigten Staaten die Sowjetunion um Erläuterungen zur SS 25 und um Korrekturmaßnahmen ersucht hätten, fahre Moskau einfach mit der Stationierung der

Waffe fort. Die Sowjetunion habe die SS 25 in Stellungen der früheren SS-7-Interkontinentalrakete untergebracht, womit sie zusätzlich gegen den SALT-1-Vertrag von 1972 verstoße, der dies ausdrücklich verbiete.

Weiter erklärt der Bericht, die Sowjetunion habe sich mit SALT 2 verpflichtet, nicht mehr als 2504 strategische Nuklearstarter in ihrem Arsenal zu halten. Inzwischen sei diese Zahl überschritten. Die Verpflichtung beider Seiten, bei Raketenerprobungen die Verifikation nicht durch Verschlüsselung der Telemetriedaten zu erschweren, wurden nach dem Bericht von Moskau nicht eingehalten. Dies sei besonders bei der Erprobung der neuen SS 25 ins Gewicht gefallen.

Die von der Sowjetunion 1979 schriftlich gegebene Zusage, nicht mehr als 30 "Backfire"-Bomber (sowjetische Bezeichnung "TU-22M") im Jahr zu bauen, sei nicht eingehalten worden. Moskau habe zugesichert, nichts zu unternehmen, die Reichweite des Bombers zu erhöhen und die Vereinigten Staaten zu gefährden. Dennoch seien "Backfire"-Bomber temporär auf Stützpunkte in die Polarregion verlegt worden. Der Bericht verweist auf die sowjetische Verpflichtung, den Bomber nicht mit einer Ausrüstung für Betankung im Fluge zu versehen. In der NATO ist bekannt, daß die Sowjets die Betankungseinrichtung durch Schnellverschlüsse ersetzt haben, so daß der Bomber innerhalb von Minuten wieder mit der vertragswidrigen Einrichtung versehen werden kann.

Aus informierten Kreisen verlautet, Washington wolle dem neuen Parteichef Gorbatschow Zeit lassen, die Situation zu korrigieren. Dabei wurde daran erinnert, daß Täuschung und Betrug des Gegners zum System der Sowjetunion gehörten und dort als legitim empfunden würden. Der sowjetische Generalstab unterhalte ein Hauptdirektorat "Strategische Täuschung", als dessen Chef sich einst der jetzige Marschall der Sowjetunion, Nikolai Ogarkow, Anerkennung erworben habe.

Eingehend untersucht der Bericht

das Verhalten Moskaus im Zusammenhang mit dem 1972 abgeschlossenen ABM-Vertrag zur Begrenzung der Raketenabwehr. Er kommt zu dem Schluß, daß eine Vielzahl sowietischer Aktivitäten darauf hindeuteten, daß die Sowjetunion an einem das ganze Land deckenden Raketenabwehrsystem arbeite. Das, so stellt der Bericht des Weißen Hauses kategorisch fest, sei nach dem ABM-Vertrag verboten. Das neue phasengesteuerte Riesenradar in Krasnojarsk (Sibirien) sei ein Bespiel für den möglichen Aufbau einer landesweiten strategischen Raketenabwehr. Derartige Radars dürften nur an der Peripherie des Staates aufgebaut werden, um eine flächendeckende Raketenabwehr unmöglich zu machen.

#### Zweideutige Aktivitäten

Schließlich gebe es Anzeichen, daß die Sowjetunion Raketen der Luftabwehr auf eine neue Entwicklungsstufe für die strategische Raketenabwehr bringe. Auch dies deute auf einen Trend, daß Moskau sein ganzes Staatsgebiet mit einer verbotenen Raketenabwehr überziehen könnte. Moskau unternehme "zweideutige" Al tivitäten, die fraglich machten, ob es sich an die Vertragsbestimmungen halte, wonach es verboten ist, in der einzigen erlaubten Stellung der Raketenabwehr (um Moskau) automatische oder halbautomatische Nachladevorrichtungen anzubringen.

Der Bericht stellt außerdem fest. daß die Sowjetunion wahrscheinlich auch den 1974 unterzeichneten Vertrag über das Verbot unterirdischer Atomexplosionen mit einer Stärke von mehr als 150 Kilotonnen verletzt hat. Dies könne ihr militärische Vorteile verschafft haben. Ferner seien bei unterirdischen Atomtests in Verletzung des Vertrags von 1963 radioaktive Wolken an die Oberfläche geraten und über die sowjetischen Grenzen hinaus getrieben. Diesbezügliche Vorstellungen der amerikanischen Mission in Moskau seien ig-



## Darauf können sich alle freuen, die Arbeit suchen

25 Millionen Arbeitsplätze sind wieder sicher, neue kommen

Wir sind auf dem richtigen Weg. Unsere Wirtschaft wächst. Es wird mehr exportiert, mehr investiert. Bis Ende 1986 werden wir eine halbe Million Arbeitsplätze mehr haben als 1984.

Qualifizierte Arbeitnehmer haben bessere Beschäftigungschancen

Wir haben neue Möglichkeiten zur beruflichen Qualifizierung geschaffen, es wird mehr Unterhaltsgeld gezahlt und es wird gezielt Hilfe angeboten, insbesondere für jüngere Arbeitnehmer, Behinderte und Arbeitssuchende mit Kindern.

Arbeitslose werden stärker gefördert

Für über 50-jährige (bisher 55jährige) können jetzt Lohnkostenzuschüsse für zusätzliche Arbeitsplätze bezahlt werden. Die Eingliederungshilfe für schwer Vermittelbare wird von 1 auf 2 Jahre verlängert. Arbeitslose Leistungsempfänger, die sich selbständig machen wollen, können 3 Monate lang ein Überbrückungsgeld zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten.

Altere Arbeitslose erhalten länger Arbeitslosengeld Das Arbeitslosengeld wird jetzt länger als bisher gezahlt -45-jährige erhalten es nun 16 Monate lang, 50-jährige 20 Monate und über 54-jährige zwei Jahre. Die Freibeträge für

die Anrechnung von Ehepartnereinkommen bei der Arbeitslosenhilfe werden 1986 um die Hälfte erhöht, 1987 sogar verdoppelt. Fragen Sie Ihr Arbeitsamt!

Informieren Sie sich über die gesetzlichen Neuerungen in den nächsten Tagen wieder an dieser Stelle.

Wenn Sie mehr zum Thema Arbeitsförderungsgesetz" wissen wollen, kleben Sie diesen Coupon auf eine Postkarte. die Sie mit einer 60 Pf-Briefmarke freimachen, und schicken Sie diese an das

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung Postfach, 5300 Bonn I

PLZ/On \_\_\_\_\_

\* Die neue Broschüre geht Ihnen in der 2. Januar-Hälfte zu.



Eine Information des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung



giert. Der Vertrag muß respektiert Ob die Einheiten der Fremdenlewerden, sonst ist das Risiko reell." gion, die unter dem Namen Operation In Paris lieg! mittlerweile auch die Manta den Vormarsch der von Li-Bitte des Ischadischen Präsidenten byen gestützten Rebellen von Habré-Hissen Habre nach Lieferungen von Gegner Weddei aus Zentralafrika wie-Panzerabwehrwaffen des Typs Milan der in den Tschad verlegt werden ist vor. Habre befürchtet einen Vorstoß jedoch mehr als fraglich. Die Operader ebenfalls verstärkten Panzerkotion Manta war in Frankreich inlonnen Khadhafis im Aosu-Streifen. nenpolitisch sehr umstritten und da-Paris hat die Jaguar-Aufklärungsflüzu noch recht teuer (rund 330 000 ge über den 16. Breitengrad wieder Mark pro Tag). Außerdem wird in aufgenommen, der als rote Linie zwi-Frankreich in neun Wochen gewählt. schen den militärischen Einheiten Eine militärische Aktion mit in-

Tibesti-Streifen ist Khadhafis einzige territoriale Eroberung / Status quo bewahren nenpolitisch unabsehbaren Folgen dürfte auch Mitterrand als 211 riskant einschätzen. Möglicherweise setzt Khadhafi gerade auf diesen Umstand und versucht, jetzt vollendete Tatsachen zu schaffen und den Norden ganz unter Kontrolle zu bringen. Die militärische Verstärkung seiner Truppen und die kaum kaschierte Suche einiger afrikanischer Staaten nach einer neuen Schutzmacht, was auch immer gleich Handelsmacht und Wirtschaftspartner bedeutet, könnte Paris aber zu dem Versuch verleiten, deutlichere Zeichen als bisher zu setzen, um zu demonstrieren, daß Frankreich seine afrikanischen Interessen nicht aufgibt.

> Aber um die Libyer ganz aus dem Norden des Landes zu vertreiben und die Phalanx der Panzerbrigaden und der 7000 Soldaten zu durchbrechen bedarf es einer Schlacht, zu der Frankreich kaum gewillt sein dürfte. Also wird es beim Status quo bleiben, wenn Khadhafi sich mit Tibesti begnügt. Das könnte vorerst trotz gro-Ber Worte des Revolutionars möglich sein. In den offiziellen Landkarten Libyens wird der besetzte Streifen nebst einem kleinen Vorfeld bereits seit neun Jahren als libysch ausgege-

#### NACHRICHTEN

#### Junioren chancenlos

Toronto (sid) - Im fünften Spiel der Junioren-Weltmeisterschaft in der kanadischen Provinz Ontario gab es für die Auswahl des Deutschen Eishokkey-Bundes (DEB) auch die fünfte Niederlage. Die USA gewann mit 4:1, wodurch die DEB-Auswahl weiterhin Letzter bleibt,

#### Abfahrt noch fraglich

Garmisch-Partenkirchen (dpa) -Das Superski-Weltcuprennen in Garmisch-Partenkirchen am 11. Januar ist gesichert, der Weltcup-Abfahrtslauf der Herren aber weiter fraglich. Wenn es noch schneit, kann der Abfahrtslauf durchgeführt werden.

#### "DDR"-Boxer kommen

Karlsruhe (sid) - Erstmals seit 1980 wird die "DDR" wieder am Intercup der Amateurboxer in Deutschland teilnehmen. Der "DDR"-Boxverband hat für das Turnier vom 24. bis 27. März in der Karlsruher Europahalle im Rahmen des deutsch-deutschen Sportverkehrs neun Boxer nominiert.

#### Thomas Happe wieder fit

Essen (dpa) - Ertsmals seit dem 27. Oktober 1985 kann der Handball-Bundesligaklub TuSEM Essen am Samstag beim VfL Günzburg wieder auf Thomas Happe zurückgreifen. Die durch eine Kiefernhöhlenvereiterung verursachte Herzbeutelentzündung ist ausgeheilt.

## ZAHLEN

Varrunde: Becker (Deutschland) -Brown (USA) 6:7, 6:2, 6:4, Wilander

## Junioren-WN in der kanadischen Provins Ontario, fünfter Spieling: USA – Deutschland 4:1, UdSSR – CSSR 4:3, Schweden – Schweiz 7:1, Kanada Finnland 6:5.

#### FUSSBALL

Erste cuglische Division: Arsenal – Tottenham 0:0, Aston Villa – Manche-ster City 0:1, Ipswich – Watford 0:0, Liverpool – Sheffield Wednesday 2:2, Luton – Leicester 3:1, Manchester Uni-ted – Birmingham 1:0, Newcastle – Everton 2:2, Nottingham – Coventry 5:2, Queens Park – Oxford 3:1, South-amuton – West Bromwich 3:1, - Tabelampton – West Bromwich 3:1 – Tabel-lenspitze: 1. Manchester United 52 Punkte, 2. Everton 47, 3. Liverpool 47,

#### GEWINNZAHLEN

Mittwochslotte "7 zus 28": 5, 6, 11, 14, 15, 16, 37. Zusatzzahl: 20. – "Spiel 77": 8 6 5 4 6 7 6. (Ohne Gewähr)

TENNIS / Wimbledonsieger in Berlin auch nach zweitem Match unbesiegt



## Boris Becker geriet ins Stolpern: Probleme mit dem Boden, dem Gegner und sich selbst

gleich zu Beginn des neuen Jahres. Beim Young-Masters-Tennis-Turnier im Berliner Congresszentrum kam er mit dem stumpfen Supreme-Bodenbelag (siehe Foto) nicht zurecht und schimpfte: "Unfaßbar! Das habe ich noch nicht erlebt. Der Platz war ungewohnt langsam, und die Bälle sind nicht richtig hochgesprungen."

Vor 2400 Zuschauern hatte Boris

Ins Stolpern geriet Boris Becker Becker zum Auftakt des Turniers die meisten Probleme mit sich selbst. Mit 6:7, 6:2, 6:4 besiegte er zwar den amerikanischen Millionärssohn Jimmy Brown aus Florida, war aber trotzdem unzufrieden. Besser lief es für den Wimbledonsieger im zweiten Match gegen den Schweden Peter Lundgren. Nach einer Stunde und acht Minuten hieß es 6:4, 7:5 für Becker." Ungewohnt ist allerdings für alle

Teilnehmer die Atmosphäre im Congresszentrum. Nur 40 Zuschauer, die an den Längsseiten des Courts in Logen residieren und 4950 Mark plus Mehrwertsteuer für sechs Plätze bezahlen, sind während der Spiele sichtbar. Die meisten Zuschauer sind auf steil aufragenden Tribünen an den Kopfseiten des Platzes untergebracht - für die Zuschauer unsicht-bar. POTO: AP

#### VOLLEYBALL

## **Erster Sieg** über Peru

Mit einer phantastischen Leistung startete die Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen ins neue Jahr. Beim internationalen Turnier in Bremen besiegte sie Vize-Weltmeister Peru überraschend mit 3:1. Nach dem jüngsten Sieg gegen Kuba beim Turnier in Sindelfingen feierte die neu-formierte deutsche Mannschaft bereits ihren zweiten großen Erfolg innerhalb von zwei Wochen.

Trotz des Rücktritts von vier Spielerinnen gelang jetzt der erste Sieg überhaupt gegen die Spielerinnen aus Peru, die seit Jahren Trai-ningspartner für die Mannschaft des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) sind. Förderlich für das deutsche Spiel ist vor allem die Rückkehr der 30jährigen Christa Schubert vom Bundesliga-Tabellenführer USC Münster. Früher von Bundestrainer Niemczyk als "Trainings-Weltmeisterin" abqualifiziert, sorgt sie jetzt für einen ruhigen und geordneten Spielaufbau.

Beeinträchtigt wird die Freude über den sportlichen Erfolg durch den Streit zwischen den Fernsehanstatten und dem Turnierchef Siegfried Maaß. Wegen unzulässiger Werbung sind die geplanten Fernseh-Übertragungen aus Bremen nicht ge-

#### RADSPORT

## Die Kälte stoppt Braun

dpa, Mexico City

"Es ist zu kalt, die Bedingungen sind zu schlecht. Auch ist das Risiko zu groß, es erneut zu wagen und dann den Rekord nicht zu schaffen." Einen Tag nach seinem 30. Geburtstag verzichtete der deutsche Radprofi Gregor Braun auf dem 2240 m hoch gelegenen Olympia-Velodrom von Mexico City auf seinen zweiten geplanten Angriff auf den Stundenweltrekord des Italieners Francesco Moser, der bei 51,151 Kilometer steht. Braun reiste gestern nach Bolivien, wo er auf der Radrennbahn der 3600 m hoch gelegenen Hauptstadt La Paz den Rekord brechen will, um danach

nach Mexiko zurückzukehren. Nach der erneuten Absage des Weltrekordversuchs über eine Stunde wollte Braun aber wenigstens den Rekord über fünf Kilometer brechen, doch ein Fehler in der Zeitnahme ließ ihn knapp scheitern.

Braun legte die Distanz in 5:48,986 Minuten zurück und blieb damit nur um 1.8 Sekunden hinter dem Weltrekord von Moser zurück. "Ich wollte den Rekord fahren", sagte der enttäuschte Braun, "aber es hat nicht ganz hingehauen, da der Computer nicht richtig gearbeitet hat." Das Pech klebt dem Gregor Braun auch noch an den Füßen. (Siehe auch

#### STAND PUNKT

## Viel Dunst

Man könnte sagen: Klar, es hat so doch kommen müssen, und gewußt hätte das jeder. Da braucht man kein Fachmann zu sein. Ob in Mexico City oder in La Paz - Gregor Braun wird den Stunden-Weltrekord nie brechen Warum? Er hat dafür nicht die Mentalität, er ist zu langsam. Ba-

Sonderbar ist nur, daß ein Stab von achtzig italienischen Wissenschaftlern, Marketing-Fachleuten und Wirtschafts-Experten das bisher nicht herausgefunden hat. Aber wahrscheinlich liegt das auch an der Mentalität. Oder wissen sie es am Ende und führen uns an der Nase herum?

Wahrscheinlich hat sich der ach so hochgeachtete Dottore Gabriele Rosa nur deshalb das Vertrauen des schlichten Pfälzers Gregor Braun erschlichen, um ihn und aller Welt wider besseres Wissen giauben zu machen, er sei ein gro-Ber Rennfahrer. Dann hat der Dottore eine gigantische Reklamemaschine in Bewegung ge- und eine halbe Million Mark umgesetzt.

Oder: Der Dottore ist ein Schar-

Es liegt halt viel Dunst über der Arena, aus dem Braun herausfah-

SKI NORDISCH / Ein 16jähriger aus dem Schwarzwald mit einem berühmten Namen schaffte die große Überraschung bei der Vier-Schanzen-Tournee

## Für Dieter Thoma war der Onkel Georg oftmals eher eine Belastung als eine Hilfe

### RAINER v. HOLST, Garmisch

Der Morgen danach war wie jeder andere auch: Dieter Thoma (16) war früh aufgestanden, hatte kurz nach draußen in den verschneiten Schwarzwald geblickt, seinen Trainingsanzug übergestreift und hatte dann seine Trainingsrunden gedreht. Das sind am Morgen zwischen drei und fünf Kilometer.

Am Morgen danach hatte seine Mutter Inge ihn vielleicht noch etwas liebevoller als sonst angeschaut. "Er-zähle doch noch einmal", hatte sie ihn beim Frühstück gebeten, obwohl er doch bereits gegen Mitternacht alles erzählt hatte. Und er hatte ihr von dem Moment erzählt, als er sich unten an der Olympia-Schanze in Garmisch-Partenkirchen umgeschaut hatte und die Weite sah. Beim Neujahrs-Springen in Garmisch-Partenkirchen war er 11. geworden. "Das war mein schönstes Springererleb-nis", sagt er, "alle Mühen der letzten Jahre haben sich gelohnt."

Oft genug mußte er in den letzten neun Jahren angespornt werden. Daß sein Onkel Georg Thoma heißt, war dabei eher eine Belastung als eine Hilfe. Der Olympiasieger von 1960 in der Nordischen Kombination, Georg Thoma, gewann das Springen vor 24 Jahren an selber Stelle. Seitdem hatte nie wieder ein deutscher Springer bei der Vier-Schanzen-Tournee gewonnen. Dieter Thoma: "Onkel Georg hat sich nicht besonders um meine Springerausbildung gekümmert, aber er ist noch spät in der Nacht gekommen,

um mir zu gratulieren. Da habe ich mich sehr gefreut."

Im Alter von sieben hatte Dieter Thoma mit dem Skispringen angefangen. Und es begann, wie wohl fast alle großen Springerkarrieren beginnen. Zusammen mit Vater Franz, der sein Geschäft mit Skiliften betreibt, machte Klein Dieter Touren über die Hüzel des Schwarzwaldes rund um Hinterzarten. Meine ersten Sprünge habe ich mit Tourenskier gemacht" erzählt er, "mein Vater hatte einfach ein paar Schneehügel gebaut und ge-sagt: Spring rüber. Das habe ich denn

Natürlich gab es blaue Flecken und böse Stürze - doch: \_Ich habe einfach die Zähne zusammengebissen und weitergemacht." Dabei war das Weitermachen oft schwer genug: "Das Springen ist ja eigentlich ganz schön, aber das Training." Trotz einer gewis-sen Faulheit setzte Dieter Thoma das Talent in Leistung um: Vor sechs Jahren feierte er seinen ersten großen Sieg beim Schüler-Skifest: 21 Meter sprang er weit.

Da wußte ich, daß ich ernsthaft Skispringer werden wollte", erzählt er. Angst habe er nicht gehabt. "Wenn man mit den Weiten aufwächst, dann kann man auch damit leben. Angst wird meistens von außen an einen herangebracht. De werden die Erwartungen dann sehr schnell zu hoch geschraubt.\* Vor drei Jahren, inzwischen hatte er die Schanzen rund um Hinterzarten unsicher gemacht, war seine Karriere erst einmal zu Ende:

"Schon damals hatte mein Trainer meinen Absprung kritisiert. Deshalb bekam ich Order, auch beim Skifab-ren jeden Hügel und Buckel zum Springen zu nutzen." Bei einem Hügel, der direkt in ein nahes Waldstück mündete, sprang der 13jährige kräftig ab und landete an einem Baum. Er brach den Oberschenkel, verlor durch die Verletzung nicht nur ein Jahr in der Schule, sondern mehr als ein Jahr im Sport. "Doch ich wollte

Er machte weiter: Vormittags Schule in Titisee-Neustadt, nachmittags Training. "Ich mußte Kraft trai-nieren, ohne dabei zu schwer zu werden." Heute hat er bei einer Körpergröße von 1,75 m ein Gewicht von 59 kg. Damit hat er nicht nur die ideale

auf jeden Fall weitermachen", sagt er.

Springerstatur, sondern Bundestrainer Ewald Roscher stuft ihn gar als \_Juwel" ein.

Mit der Übernahme in den C-Kader begann für ihn auch der sportliche Aufstieg. Dieter Thoma war im Training immer gut, doch im Wettkampf verließen ihn dann doch schon mal die Nerven. Er wurde vor vier Wochen in Italien 15, beim Alpen-Cup. Und jetzt 11. in Garmisch.

Da stand schon fest, daß die Vier-Schanzen-Tournee für ihn zu Ende sein würde: "Am Montag beginnt die Qualifikation für die Junioren-Weltmeisterschaft im Februar in Lake Placid in den Vereinigten Staaten. Obwohl ich dafür schon qualifiziert bin. werde ich noch einmal mitmachen. Die WM ist mein Sajsonhöhepunkt."

Als die Kraft zu Ende ging, war es kein Sterben, sondern eine Erlösung.

## Fritz André

\* 19. 12. 1897 † 26. 12. 1985

In tiefer Liebe und Dankbarkeit für ein langes, erfülltes Leben mit ihm:

8183 Rottach-Egern, Dr.-Scheid-Straße 14

8000 München 81, Titurelstraße 4

6000 Frankfurt 1, Wiesenau 55

Gertrud André, geb. Krupinski

Heidi Stützel geb. André mit Sabrina

Wolf André Hannelore André, geb. Müller mit Jan und Karli **Kurt André** 

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis in aller Stille auf dem Gemeindefriedhof in Rottach-Egern statt.

STANDOP

W 7. V.

\_\_\_\_\_

Viel Dun

## ..... De See E .... Water and

MA THE Party of The state of the same The great and the -.... Sec. 2 3.

₩ 25 mg Agree . Jako \_ . Bearing ... A 40 4 Art Co Barry of the same **#**24 ≥21 (May 1 to 10) 4.75  $Y_{i,k} : _{\Xi_{i,k}}$ 

A . 62 -

.سية لله .

f .

Ursprünge einer Sagengestalt: Woher kommt der schlesische Berggeist Rübezahl?

## Spenden aus verborgenem Vorrate

Mit der Loreley und dem Ratten-fänger von Hameln gehört er zweifellos zu den populärsten deutschen Sagenfiguren: Rübezahl, der Berggeist des schlesischen Riesengebirges. Während man indes von jener männermordenden Sirene weiß, daß sie eine Schöpfung des jungen Romantikers Clemens Brentano aus der Zeit um 1800 ist, und von dem kinderentführenden Pfeifer in Hameln, daß er mit historischen Ereignissen des Jahres 1284 zu tun hat, kommen Rübezahls Spuren aus rätselhaftem Dunkel Vielleicht war er ursprüng-

Rübezahl und das Hochzeltsge-schenk – ARD, 16.10 Uhr

lich ein Kobold aus dem Harz der mit auswandernden Bergieuten ins böhmische Grenzgehiet kam.

Im 16. Jahrhundert ist er erstmals auf einer Landkarte Schlesiens mit einem Hirschgeweih auf dem Kopf, wohl als Herr und Schützer der Gebirgstiere, abgebildet. Eindrucksvolle Zeichnungen Ludwig Richters, Moritz von Schwinds und noch Alfred Kubins (1927) trugen im weiteren dazu bei, den Geist in Gestalt eines ziesenhaften alten Mannes mit langem Bart und Grubenlaterne über alle Dialektgrenzen hinaus bekannt zu machen,

Seinen merkwürdigen Namen hat man wohl mit Recht auf althoch-

Nach einem kurzen dramatischen Vorspiel aus der Vergangenheit

beginnt der Fernsehfilm Donanwal-

ser" (ZDF) von Xaver Schwarzenber-

ger als bürgerliche Idyile mit zartem

Trauerstreisen. Schwiegervater und

Schwiegertochter (Flugo Gottschlich

und Christiane Hörbiger) verzehren

das von der betulichten Wirtschafte-

rin (Jane Tilden) bereitete Mittagbrot

in einer behaglichen Villa in einem

Städtchen, das offenbar in Österreich

an der Donau liegt. Das sie verbin-

dende Familienmitglied, dessen Foto

überali herumsteht, ist, wie man er-

fährt, einem rätselhaften Autounfall

zum Opfer gefallen. Doch der Hinter-

grund, in den der Ungarn-Aufstand

deutsch "hriobo-zagel", das heißt: Rauhschwanz, zurückgeführt. Mag damit auf sein zunächst tierähnliches Aussehen oder auf gewisse sexuelle Qualitäten angespielt worden sein, jedenfalls konnte oder sollte man spater diesen Begriff nicht mehr in den ursprünglich gemeinten Zusammenhängen verstehen. So wurde der Name volksetymologisch an Rübe" und zählen" angelehnt Schon die früheste der auf ihn fixierten Erzählungen erläutert entsprechend ätiologisch seinen Namen, den er vom stets vergeblichen, immer erneut begonnenen, indes nie zu Ende geführten

Zählen der Rüben erhalten habe.

Tatsächlich scheinen hier mytholosische Verwandtschaften mit dem altgriechischen Gott. Proteus gegeben, der seinerseits die Robben (!) zu zählen hatte. Als proteische Figur kann Rübezahl jede beliebige menschliche oder tierische Gestalt annehmen und verwint neckt, bestraft oder belohnt auf diese Weise die Wanderer im schlesischen Gebirge. Er mag es nicht, wenn man seinen Namen nennt, sei es spottend, sei es nur leichtfertig und er rächt sich dafür allemal tückisch und gründlich, aber er schützt auch vorbildlich Wild und Fauna seiner Region vor leichtfertigen oder bösartigen Übergriffen der Menschen. Gegenüber den Armen - und unter diesen besonders gegenüber jungen hübschen Mädchen - ist er stets voller Hilfsbereit-

KRITIK

Viel Feuerwerk zum tragischen Ende

von 1956 hineinspielt, ist komplizier-

ter. Die sanfte Trauer der beiden wird

iäh unterbrochen durch das Auftau-

chen eines Totgeglaubten, der ältere

Ansprüche an die junge Frau zu ba-

ben meint und überdies den Ebe-

mann in einem höchst ungünstigen

So hat die ganze Geschichte zwei

gewichtige Schwerpunkte: Einmal

den Schmerz, den der Vater bei der

niederschmetternden Erkenntnis

über den zuvor verklärten Sohn emp-

findet und der ihn an einem kalten

Silversterabend in die Wellen der Do-

nau treibt (daher der Filmtitell), und

das Unvermögen des aus dem Toten-

reich Zurückgekehrten, eine alte Lie-

Licht erscheinen läßt.

schaft, auch wenn er sie zunächst allemai in Schrecken versetzt.

Die meisten seiner Abenteuer sind schon in der ersten Buchveröffentlichung über ihn enthalten, in der 1662-1665 erschienenen Daemonologia Rubinzalii Silesii" des Johannes Praetorius. Im Stil eines Volksbuches machte daraus ein unbekannter Verfasser vor 1728 einen "Schlesischen Rübezahl, oder das schalkhafte Gespenst", ehe dann 1782 der Weimarer Schuldirektor Johann August Musäus in seinen "Volksmährchen der Deutschen" fünf "Legenden von Rübezahl" veröffentlichte. Damit war der Berggeist vollends zum Begriff

und überall heimisch geworden. Er hat zwar ähnlich seinen benihmten Geschwistern im Reich der deutschen Sage, der Loreley und dem Rattenfänger, durchaus dämonische und bedrohliche Züge; letztlich unterscheidet ihn aber von diesen seine Schalkhaftigkeit und Gutmütigkeit, wegen der er eher ein wenig an Robin Hood oder andere Rächer der unverdient Verarmten erinnert. Er ist im Gedächtnis unzähliger - nicht nur aus Schlesien stammender - Menschen also besonders in seiner Eigenschaft als "reicher Geist" geblieben, der durch seine "Spenden, die er aus seinem verborgenen Vorrate armen Schluckern gemacht" sprichwörtlich wurde, wie Joseph Görres schon 1807

besbeziehung wieder aufzufrischen.

Hans-Michael Rehberg zeigte sich der

schwierigen Rolle des rachedürstigen

Heimkehrers gewachsen, namentlich

auf der beklommenen Italienreise des

Paares. Auch die Stille des österrei-

chischen Provinznestes ist gut einge-

In dem Bedürfnis, dem Selbstmord

des alten Herrn eine hinreichend ma-

kabere Folie zu verschaffen, ist der Regisseur freilich mit dem winterli-

chen Feuerwerk zu ausschweifend

umgegangen, wieviel sollen die ar-

men Ackerbürger denn eigentlich für

die Ausschmückung des Jahresendes

**HELLMUT JAESRICH** 

fangen worden.

ausgegeben haben?

bündig feststellte. HEINZ RÖLLEKE





#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

13. Foige: Der Versager 11.35 Die Paliesen-Pilimarksine on Klavier

13.35 Trade und Christa Zwei Hamburger Yolksschausple-lerinnen erzählen Film von Horst Känigstein 14.35 Die Unverbesserlichen Fernsehfilm von Robert Stromber-

ger Mit Joseph Offenbach, Inge Meysel, Gernot Endemann v. a. Regie: Claus Peter Witt 16.00 Tagetechau 16.10 Riibezahl and das Hockzeltsge-

schook Ene Geschichte aus dem Riesen gebirge 16.25 Schneeminner mit Herz Flimkomödle von Marie Poledna

17.50 Togotockov Dozw, Regio 20.00 Togouschou 20.15 Ohne Krimi guist die Mimi nie ins

Bett Osterr. Spielfilm (1962) Mit Heinz Erhardt, Karin Dor, Ha-rald Junke u. a. Regie: Franz Antel mit Bericht aus Bonn

25.80 Sportscho 25.25 Benjamiz Aus dem Togebuch einer männlichen Jungfrau Französischer Spielfikm (1947)

rrunxosischer spielnim (1967)
Mit Pletre Clémenti, Michèle Mor-gan, Catherine Deneuve u. a. Regie; Michel Deville

1.05 Tagesschae

1,10 Nachtgedonkee

Späte Einsichten mit Hans Joachim Kulenkomoff



13.20 Tierporirät Elefanten in der Wüste beobachtet von Roger Harris 13.35 Michael Stregott Letzter Teil: Ein Kampf auf Leben 14.55 Foustracht der Prürie Amerikanischer Spielfilm (1946) Mit Henry Fonda, Victor Mature,

Linda Dameli v. a. Regie: John Ford Anschl. heute-Schi 17.00 boots / Aus den Ländern 17.45 Jock Holborn (1) Sechsteilige Serie noch Leon Gar-

Mit Patrick Bach v. a. Regie: Sigi Rothemund Dazw, heute-Schlagzellen

Moderation: Harst Kalbus 20.15 Derrick Kriminalfilm von Herbert Reinek

ker
An einem Montagmorgen

21.16 Die Heckzeit der Elche
Beobachtungen in Kanada
Von Jean-Louis Frund

21.45 beste-Journal

22.45 Aspekte
Kulturmagazin
Moderation: Hannes Keil

22.45 Die Organisation
Amerikanischer Spielfilm (1971)
Mit Sidney Potter, Barbara
McNair, Gerald S. O'Loughlin u. a.
Regle: Don Medford Regie: Don Medford 1.30 Die Profis Fremde Stimmen 1.20 heete



egen": Szene mit Christine Osternayer und 8.15 Uhr, ZDF FOTO: URSULA RÖHNERT

## Ш.

WEST / NORD Gemeinschaftsprogramm; 14.90 Der Regenbogesprinz Wetter – Wetter 16.38 Wilde Rocky Mountains (4)

18.15 Verschrunden in Bueges Aires Von Elvira Ochoa und Frieder Wagner Nur für West:

19.00 Aktuelle Stunds 19.00 Accepts Standers
Nur für Nord:
19.00 Jon Akkerman Group in Concert
19.45 Alte Ansichten
Gemeinschaftsprogramm: 28.00 Tagesschau 29.15 Eine Freundschaft, mit Met besie-

gelt Die deutsche Linke und der Hit-

ler-Stalin-Pakt
21.46 Herztrassplostation
22.36 Oscar Peterson in Berlin
25.26 Literatur im Krelenkoop Nachwuchsautorin Krista Anders 25.50 Letzte Machrickton HESSEN

17.45 English — mode in USA 18.15 Notes und Freizelt 19.65 Treffpunkt Airport 28.00 Henschel ist Kassel und Kassel ist Househol
Von Lokomotiven, Kanonen und dem Ende eines Famille nehmens 20.45 Umreitverbesserer

Kleine Schritte aus der Krise 21.50 Drei aktueli 22.00 Astrologie Eine Diskussion

SÜDWEST

18.00 Dos Germanne bes (12) Anschl. Die kleine Dampflok 18.30 Originate im Talar Philipp Matthöus Hohn 18.58 Regionales 19.26 Schelmännthen 19.26 Scholmbrichen
19.26 Scholmbrichen
19.20 Pregen und die USA
Film von Klaus Harpprecht
28.15 Showtime Broadway
Ausschnitte, Informationen und in-

terviews mit den Stors 21.45 Gerichtstog in Karlsrube Hoftung im Stroßenverkeh 22.55 Von Klang der Bilder

der Kunst und Musik 25.40 Tolle Möckte in Las Vegas Amerikanischer Spielfilm (1964) Mit Eivis Presley u. a. 1.00

Speedway
Amerikanischer Spielfilm (1968) Mit Elvis Presley v. a.

BAYERN 18.45 Roudechou 19.00 Mozart (4) 20.30 Z. E. N. 28.35 Meine Lieblingsgeschickte 28.45 Christian Jorkan Wiederentdeckung eines nieder-

bayerischen Bildschnitzers 21.50 Rundschou 21.45 Zwischen Brettl und Brettern 21.45 Awischen Bretti end Brettsen Ein Abend mit Heimut Lohner 22.35 Mix für unguti 22.40 Zeuge gesuckt Amerikanischer Spielfilm (1944)

Alibaba, der Räuberhauptn

und die 40 Räuber 15 30 Sighstel Tiere im Nordwesten Amerikas 17.00 Tarzan

Der Gefangene 18.90 Shirley
Das schottische Abenteuer Oder: Regionalprogramme 18.30 APF blick

Nachrichten und Quiz

18.45 Sandbaggers

Highjacking
Anschl. Spielcasino bei SAT 1 Heute: Kortenlotto 19.45 Dort oben, wo die Alpen gille'n Deutscher Spielfilm (1956)

Mit Ingmar Zeisberg, Albert Ruep recht, Lotte Ledl v. a. Regie: Otto Meyer 21.30 APF blick

Aktuelles, Show und Künste, Sport, Quiz, Wetter 22.15 BUNTE Talkshow Prominente diskutieren über aktuile Themen

25.15 Chicago 1950 Die Erpressung 0.00 APF blick Letzte Nachrichten

1.10 Hängt ihn höher
Amerikanischer Spielfilm (1967)
Mit Clint Eastwood, Inger Steven

Ed Begley u. a. 3SAT

18.00 im ewigen Eis Auf den Spuren Affred Wegenen 19.00 heute 19.30 Album '85 Bilder eines Jahres Mit Anmerkungen von Karlhein

20.30 Das Traumechiff 21.50 SSAT-Nachrichten 21.35 Kelturjournal 21.45 Tagebuch

Aus der Katholischen Kirche Bauernklume) eder die heitiger Fürsprecher Nach dem Buch von Hannes Korer 25.00 Ketton emittelt

So long, Kotton Von Helmut Zenker **6.00** SSAT-Nochriel

RTL-plus

18,55 Typisch RTL 18,55 7 wor 7 Nachrichten, Sport, Wetter 19:28 Kariches 19:38 Kisoparade Zuschauer wählen zwischen:

 Traumhaus für zwei
 Amerikanischer Spielfilm (1977)
 Ich kann nicht länger schweige Devischer Spielfilm (1961) 20.55 ETT-Spiel

Condy Amerikanischer Spielfilm (1970)

## Fritz André

ehemaliges Vorstandsmitglied der Drescher Bank AG

19. Dezember 1897

Dezember 1985

Herr André, der unserem Haus seit 1919 angehörte, hatte als Vorstandsmitglied unserer Berliner Tochterbank, der Bank für Handel und Industrie AG, maßgeblichen Anteil an dem Wiederaufbau in der Nachkriegszeit. Von 1957 bis 1963 hat er als Mitglied des Vorstands die Geschicke der Dresdner Bank entscheidend mitgestaltet und sich durch sein hervorragendes fachliches Können und seine umfassenden Kenntnisse um unser Haus verdient gemacht.

Wir trauern um den Verlust eines Mannes, dessen menschliche Eigenschaften wir hochgeschätzt haben. Wir werden Herrn André stets ein ehrendes Andenken bewahren.

> Aufsichtsrat und Vorstand der

Dresdner Bank AG

Düsseldorf, im Dezember 1985

Sein Wunsch war, in aller Stille beigesetzt zu werden.

### Hans Lampert

† 25. Dezember 1985 \* 6. Juli 1897

> In Liebe und Dankbarkeit Gisela Lampert geb. Heldman Friedrich Carl Lampert Dorothea Lampert geb. Ferno Christoph und Alexander Lampert **Helmuth Lampert** Florian Lampert Melita von Borries geb. Struve Ulf von Borries Bettina von Hohnhorst geb. von Borries Georg von Hohnhorst Philipp

2000 Wedel Graf-Luckner-Haus

Andrea von Borries

#### Statt Karten

Ein langes, erfülltes Leben hat sich vollendet.

Dr. Arthur Hauck

Oberstudiendirektor \* 27. September 1888

† 1. Januar 1986

Die Angehörigen und der Freundeskreis

2057 Reinbek Bernhard-Ihnen-Straße 20

Trauerfeier am Montag, dem 6. Januar 1986, um 14 Uhr in der Kapelle des Reinbeker Friedhofes, Klosterbergenstraße.

#### Volker Worbs

Dipl.-Ing.

14. 4. 1915

20. 12. 1985

Wir werden dich sehr vermissen!

Annegret Lingemann geb. Worbs Prof. Dr. Bernd Lingemann Jan, Heiner und Marie Ingrid Schweitzer geb. Worbs Dr. Wolfgang Schweitzer und Familie Dietgart Schmeding geb. Worbs Dr. Gustav-Adolf Schmeding und Familie

2000 Hamburg 55, Heydornweg 3 4400 Münster, Eichenweg 15

Die Beerdigung findet statt am 10. 1. 1986, um 13.30 Uhr, Kapelle 1 des Friedhofes Hamburg-

Anstelle freundlich zugedachter Kränze und Blumen bitten wir, die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, Postscheckkonto Hamburg 10 696-207 mit einer Spende zu bedeuken.

## weltweite Sicht weltoffene Haltung

# DIE WELT

Zentralredaktion: 5300 Boan 2, Godenberger Allee 86, Tel. (02.20) 30 41, Telex 8 55 714, Fernkeplerer (02.20) 27 54 60

6300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (93054) 10 12, Anzeigen: Tel. (93054) 10 15 34, Teles; 8 579 104 Peradopierer 10 30 54) 5 27 28 und 6 27 29

3000 Hammover 1, Lange Laube 2, Tel (05 11) 1 '9 11, Telex 9 22 819 Ammgen: Tel (05 11) 8 48 00 08 Telex 82 30 106

8000 Frankfart (Main) I, Westends Tel. (8 68) 71 73 11; Telex 4 12 448

7000 Statigart I, Rotebühiplatz 30s, Tel. (07 11) 22 13 28, Talex 7 23 986 Asseigen: Tel. (07 11) 7 54 50 71

chalic Party Zander Angescen: Hans Biehl Vertrieb: Gerd Dieter Leikeb

Verlagsleiter: Dr. Erzet-Dietrich Adles Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100; 2070 Abreosburg, Korakamp.

## Frankreich: Wirtschaft soll "befreit" werden

Auf eine gemeinsame Wahlplattform für die Parlamentswahlen am März haben sich die beiden wichtigsten Formationen der konservativen Opposition in Frankreich, die neo-gaullistische RPR und die UDF (Giscardisten), geeinigt. Die "Befrei-ung" der Wirtschaft bildet bei dem 20-Punkte-Programm den Schwerpunkt. Vor allem die Reprivatisierung von Großkonzernen und Banken wollen die beiden Parteien einleiten. Die Sozialisten hatten seit ihrer Machübernahme im Jahre 1981 diese Unternehmen vertaatlicht.

Der in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckende staatliche Automobilkonzern Renault wird in dem Papier zwar nicht ausdrücklich erwähnt, doch heißt es darin: "Langfristig kommt jeder Sektor, in dem Wettbewerb stattfindet, für eine Entstaatlichung in Frage."

Die sofortige Aufhebung sämtlicher Preisbindungen - dies bedeutet die Aushebung einer noch aus dem Jahre 1945 stammenden Regelung ist ein weiterer wesentlicher Pro grammpunkt der RPR und der UDF. Mehr "Freiheit" soll den Unternehmen schließlich noch durch steuerliche Erleichterungen gewährt werden. Eine Reform der Gewerbesteuer ist geplant. Insbesondere von dieser Maßnahme erhofft sich die bürgerlich-konservative Opposition einen Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit setzen RPR und UDF, deren Wahlsieg nach jüngsten Meinungs-umfragen wahrscheinlich ist, auf eine "Rückkehr zum (wirtschaftlichen) Wachstum" sowie auf mehr "Flexibilität" bei der Betriebsführung. Die Lockerung der Teilzeitregelung und der Bestimmungen für befristete Arbeitsverträge wird in diesem Zusam-

#### "Steuerhilfe" von der DKP

PETER PHILIPPS, Bonn

Die DKP und ihre Funktionäre sind auf der Suche nach neuen Möglichkeiten verdeckter, aber wirkungsvoller Arbeit fündig geworden: In 22 nordrhein-westfälischen Städten haben sie inzwischen Beratungsstellen ihrer "Steuerhilfe für Arbeitnehmer e.V. – Lohnsteuerhilfeverein" aufge macht. Niemand vermutet hinter diesem harmlosen Namen die kommunistische Partei - erst recht nicht die Bundeswehr-Soldaten, die sich hier Hilfe holen und ihre persönlichsten Daten hinterlassen. Denn die Ruhrgebiets-Stadte, in denen der "Lohnsteu erhilfeverein" residiert, sind "zufällig" jeweils auch Standorte größerer Bundeswehr-Verbände: von Unna über Datteln bis Witten.

Der Vorsitzende des "Vereins" in Datteln ist Günter Jorgs, zu Max Reimanns Zeiten bereits KPD-Funktionär. Bei den Kommunalwahlen 1969 kandidierte er letztmalig für die DKP - seitdem konzentriert er sich auf die Personaldaten von Lohnsteuerzahlern. Seine Tochter Anita hat mittlerweile den "Vereins"-Vorsitz in anderen Städten übernommen, so in Mari und Castrop-Rauxel. Auch sie war DKP-Kommunalwahl-Kandidatin, in Oer-Erkenschwick. Doch das Familienunternehmen bietet auch anderen kommunistischen Funktionären Unterschlupf, so dem DKP-Ratsherrn Erhard Witulski in Ahlen, Werner Teriet aus Dortmund und Klaus Czyborra aus Essen, beide Mitglieder im DKP-Bezirksvorstand Ruhr-Westfa-

Das Unternehmen hat sich offensichtlich so erfolgreich im Sinne seiner Initiatoren angelassen, daß es bundesweit aktiv werden soll. In der DKP-Zeitung "Unsere Zeit" ("UZ") werden weitere Mitarbeiter geworben: "Bezirksbeauftragte", "Beratungsstellenleiter" und "Mitarbeiter". Ergänzend heißt es dort: "Keine besonderen Qualifikationen erforderlich. Auf ihre zukünftige Tätigkeit werden Sie von uns vorbereitet."

Inzwischen erhärtet sich der Verdacht, worin diese Tätigkeit letztendlich bestehen könnte: Leichter und auch noch bezahlt ist kaum an die persönlichsten Daten von Bürgern heranzukommen - und damit auch an einen Überblick, wer welchen Ansatzpunkt zum Anwerben durch das Ostberliner Ministerium für Staatssicherheit (MfS) bieten könnte. Denn die enge Anbindung der DKP an die SED ist unverändert, die Funktionäre sind durch die Schulung ihrer östlichen Genossen gegangen. In den Erkenntnissen der westdeutschen Sicherheitsbehörden heißt es außerdem, daß von einer "lückenlosen Kontrolle der DKP durch die SED\* auszugehen sei, zu der auch die "Aufbewahrung der DKP-Unterlagen in SED-Archiven" gehöre. An diesem Punkt jedenfalls greisen die Datenschutz-Gesetze der Bundesrepublik Deutschland nicht.

Außer dem Gewinn von Daten ist der Jorgs-Firma offenbar auch finanzieller Gewinn sicher. Denn der Kommunist hat sich inzwischen ein Eigenheim gekauft und seine Beratertätigkeit weiter ausgebaut: Auch auf dem Immobilienmarkt und im Versicherungswesen ist er inzwischen tätig wiederum datenträchtige Bereiche.

## Nicht der Inhalt, der Stil war bei Reagan und Gorbatschow interessant

US-Präsident im sowjetischen TV: SDI sichert Frieden / Kreml-Chef kämpft um Atempause

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Die Fernsehbotschaften der beiden mächtigsten Männer der Welt haben. so verschieden sie angelegt waren und so unterschiedliche persönliche Temperamente und politische Systeme Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow verkörpern, doch eines gemeinsam: Es handelte sich auf beiden Seiten um eine Art "Schattenboxen" – und den Versuch, ohne einen Millimeter der eigenen Position aufzugeben, bei der anderen Seite - also in der öffentlichen Meinung des gegnerischen Landes -Punkte zu sammeln.

Bedeutsam ist, daß beide Chefs der zwei Supermächte sich auf diesen neuen Stil einer "kompetitiven Konfrontation" einigen konnten. Mehr als der Inhalt der Botschaften - beide Redner brachten substantiell nichts Neues - ist also der Stil interessant. Für Reagan war der Durchbruch womöglich noch entscheidender und wichtiger als für Gorbatschow. Denn dem sowjetischen Generalsekretär und seinen unermüdlichen Propagandisten und Sympathisanten stehen die westlichen Medien und insbesondere das amerikanische Fernsehen stets zur Verfügung. Reagan allerdings kann nicht damit rechnen, vom sowjetischen Fernsehen oder den sowjetischen Zeitungen in der Moskauer "geschlossenen Gesellschaft" viel positive Publizität zu er-

#### Menschenrechte erwähnt

Der amerikanische Präsident nutzte folglich die Gelegenheit, um seinen sowjetischen Zuhörern und Zuschauern zwei Dinge plausibel zu machen: Erstens die Washingtoner Auffassung von SDI als einem Mittel der Friedenssicherung. Damit versuchte er, der sowjetischen Schreckenspropa-

Weltall" das Wasser abzugraben. Da SDI niemanden angreifen und lediglich einen Angriff der anderen Seite unmöglich machen könne, ist es, so Reagan, ein geradezu ideales Mittel. um den Weltfrieden zu erreichen. Zum anderen wandte sich der amerikanische Präsident dem Problem der Menschenrechte und der Bürgerrechte zu. Er nannte hier alle jene Prinzipien, die für westliche Demokratien selbstverständlich, für das sowjetische Imperium dagegen tabu sind: Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Reise- und Auswanderungs-

Gorbatschow dagegen beschwor vor dem amerikanischem Fernsehpublikum den "friedlichen Weltraum" also den Verzicht auf SDI - als Voraussetzung des Friedens. Und dann sprach er mit freundlicher Stimme, aber ohne den geringsten Zweifel an der Folgenschwere seiner Worte, von den "Abgründen", durch die Amerika und die Sowjetunion immer noch getrennt seien. Der Eindruck blieb auch diesmal, daß Gorbatschow sich in der Defensive befindet und daß er mit einer besonderen Aufgabe, die der Quadratur des Kreises gleichkommt, fertig werden muß. Er kann es sich nicht leisten, den Kontakt mit den Amerikanern abreißen zu lassen. Dies wäre für ihn ein innenpolitischer und persönlicher Mißerfolg. Es würde ihn auch der Möglichkeit berauben, jene Reformen" des sowjetischen Sy-

stems (oder genauer gesagt: jene "Stromlinien"-Veränderungen) durchzusetzen, ohne die das Imperium in absehbarer Zeit in gewaltige Schwierigkeiten geraten müßte. Zum andern kann aber Gorbatschow dem SDI-Programm Reagans nicht zustimmen - und offensichtlich hat der sowjetische Parteichef in dieser Frage auch die sowjetischen Marschälle

ganda von einem militarisierten und Generale im Nacken die vor allzu großer Nachgiebigkeit warnen.

> Der Kreml-Chef muß also um eine politisch-ökonomisch-technologische Atempause kämpfen, ohne die seine persönliche Macht zerbröckeln würde. Er braucht also die Amerikaner. Er kann sich einen Affront gegen sie nicht leisten. Aber er muß das Dekor wahren, daß die Sowjetunion und ihr Generalsekretär keineswegs "Bittsteller" sind, die aus einer unterlege-nen Position mit der Weltmacht Nummer eins verhandeln.

#### Verschobener Gipfel

Der Ausweg, den er sucht, wurde bei der Fernsehansprache sichtbar und hörbar. Er bemüht sich, sich den amerikanischen Familien als seriöser, besorgter, verantwortungsvoller Partner darzustellen - als Mann, der um vieles besser ist als sein Ruf.

Zugleich kämpft Gorbatschow um Zeitgewinn. Wenn aus Moskau jetzt der Wunsch laut wird, den für Juni geplanten nächsten Gipfel mit Reagan auf den September zu verlegen, so dürfte dies zwei Gründe ha-ben. Einmal möchte Gorbatschow nach dem kommenden sowietischen Parteikongreß, auf dem entscheidende Personal- und Strukturveränderungen sanktioniert werden dürften. erst einmal seine innere Position konsolidieren. Das neue Uhrwerk soll bereits laufen, bevor sich sein Chef einer neuen Begegnung mit Reagan stellt. Zum andern aber - je mehr Zeit Gorbatschow gewinnt, desto besser für ihn und desto schlechter für Reagan, Der amerikanische Präsident verliert um so mehr an Handlungsfreiheit, je mehr sich der Gipfeltermin dem kommenden US-Präsidentschaftswahlkampf nähert, bei dem Reagan bekanntlich nicht mehr

## An Khadhafi scheiden sich die Geister

Spadolini sieht sich in seinem Mißtrauen gegen Andreottis Nahostpolitik bestätigt

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Das Bhrtbad von Fiumicino hat in Italien eine neue Auseinandersetzung über gewisse Aspekte der vom christdemokratischen Außenminister Giulio Andreotti verfolgten Mittelmeerund Nahostpolitik provoziert. Dabei stehen vor allem die Beziehungen zu Libyen zur Debatte, das der direkten Unterstützung des internationalen Terrorismus verdächtigt wird.

Als die amtliche libysche Nachrichtenagentur Jana das von den palästinensischen Terroristen auf dem römials "heroische Aktion" bezeichnete. war die Empörung über diese Verherrlichung eines Verbrechens zunächst allgemein. Selbst Andreotti sprach seine "Mißbilligung" aus. Die folgende Distanzierung der libyschen Regierung von ihrem eigenen Sprachrohr fand dann aber innerhalb der römischen Regierungskoalition geteiltes Echo. Während die Christdemokraten und die Sozialisten ihre Erleichterung erkennen lie-Ben. werteten die Republikaner, die Liberalen und die Sozialdemokraten den verbalen Rückzieher des Khadhafi-Regimes als vöilig unglaubwür-

#### Vorwurf der Illusion

Die von Verteidigungsminister Giovanni Spadolini geführte republikanische Partei, die schon während der "Achille Lauro"-Affäre ihren Protest gegen Andreottis Nahostpolitik durch Auslösung einer Regierungskrise manifestiert hatte, sieht sich

Das Organ der regimenahen Bewe-

gung Pron ("Odrodzenie") hat sich in

seinem "Jugendforum" entschlossen,

brisante Fragen zu veröffentlichen,

die polnische Abiturklassen an die

Warschauer Führung stellten. Die Ju-

gend sei - wie man an der Spitze

annehme – keineswegs primär an der

Lösung ökonomischer Fragen inter-

essiert, sie stelle vielmehr bohrende

Fragen über Zukunft und Vergangen-

So wollen die Jugendlichen erfah-

ren, ob der letzte Polen-König Stanis-

laus August Poniatowski - ein Günst-

ling der Zarin – in der Tat ein "großer

Pole" oder nur ein Kollaborateur

war? (Frage 1). Gleich danach ver-

langt die Abiturjugend mehr Wissen

über Staatsgründer Marschall Pil-

"Welche Gründe liegen vor, daß

wir so wenig Geschichtsunterricht

über die Volksrepublik Polen haben?

Welches waren die wahren Gründe

der Krisen dieser Republik?" - beißt

es weiter. Und man will wissen, war-

um angeblich "verdiente" Spitzen-

funktionäre "mit Gewalt" von ihren

Posten vorzeitig verdrängt wurden.

Dazu anschließend die Frage: \_Was

Die Jungabiturienten kritisieren in

der Umfrage, daß im heutigen Polen

weder die Erreichung der Souveräni-

tät des Landes im Jahre 1918, noch

der Tag der ersten polnischen Verfas-

macht heute Parteichef Gierek?"

heit des Landes, heißt es dazu.

voll in ihrem Mißtrauen bestätigt. Spadolini warf den zuständigen Stellen der Regierung, der er selbst angehört, "Laszismus" gegenüber den in Italien lebenden Arabern vor, eine Haltung, die auf der Illusion gründe, daß man sich mit einer der PLO entgegenkommenden Politik die Verschoming vom palästinensischen Terrorismus erkaufen könne.

Die Liberalen fordern offen eine Überprüfung der Beziehungen zu denjenigen Ländern, die - wie Libven - der Komplizenschaft mit dem internationalen Terrorismus verdächtig sind. Und ein führender Sozialdemo krat sprach sich sogar für politische und wirtschaftliche Sanktionen aus.

Demgegenüber warnte der christdemokratische "Popolo" vor au-Benpolitischen Spontanreaktionen unter dem Eindruck aktueller Ereignisse. Volle Unterstützung für seine Außenpolitik fand Andreotti beim sozialistischen Fraktionsführer im Senat, Fabbri, der im "Avanti" erklärte, wer versuchen sollte, nach Fiumicino eine Polemik über die Außenpolitik des Landes auszulösen, werde auf "Unverständnis" stoßen und sich selbst isolieren.

Die meisten politischen Beobachter in Rom halten eine Revision der italienischen Mittelmeerpolitik, die dieser Tage von einer Zeitung als tutta vaselina" (ganz Vaselinsalbe) charakterisiert wurde, für unwahrscheinlich. Sie verweisen dabei auf konkrete italienische Interessen, die besonders im Falle Libyen unübersehbar seien.

Diese Interessen drücken sich

Kloster Montecassino oder noch der

Warschauer Aufstand 1944 offiziell

Dann wollen die Befragten wissen,

woher Pron das Geld habe und ob es

wahr sei, daß diese "Sammlungsbe-

wegung" eigentlich nur unter dem

Diktat der KP arbeite. "Ist der Sozia-

lismus doch nicht nur eine Utopie",

"Wieso kann der Kapitalismus mit

bedrohlichen Krisen und nationalen

Erschütterungen eher fertig werden,

wie wir sie in Polen gehabt haben?

Wieso nehmen wir Geschenke aus

dem Westen an? Sind wir in der Tat

schon so ein armes Land, daß wir

betteln gehen müssen?" Und warum

US-Polen so viele Päckchen schicken

können und als Touristen mit vollen

Geldbörsen in ihre Heimat kommen,

möchten die Jugendlichen wissen.

Abschließend werden die Fragen

noch subtiler. Warum müssen unse-

re Lehrer vertuschen, in die Kirche zu

gehen, zumal noch unsere Verfassung

ihnen die Gewissensfreiheit ver-

bürgt? Warum wurde seinerzeit Pri-

mas Wyszynski deportiert? Und wie-

so werden die Reden des Polen-Pap-

stes nicht von unseren Rundfunk-

Auch Primas Glemp muß sich eine

heikle Frage gefallen lassen: "Welche

Haltung nimmt gegenwärtig der pol-

nische Episkopat gegenüber der Soli-

und Fernsehanstalten verbreitet?"

Heikle Fragen an Warschau

Junge Polen erkundigen sich nach Ursachen der Krisen

J. G.G. Düsseldorf sung vom 3. Mai, noch der Sieg ums

gewürdigt werden.

lautet die nächste Frage.

nicht nur darin aus, daß Italien der größte Handelspartner Libyens ist und in den Khadhafi-Staat gegen Erdöl und Erdgas unter anderem Automobile, Stahl und Waffen exportiert. Die \_Libyan Arab Foreign Bank\* hält auch 15 Prozent der Anteile des Fiat-Konzerns. Vor allem aber arbeiten in Libyen Dutzende von kleinen, mittleren und großen italienischen Firmen, die insgesamt 15 000 Arbeitskräfte aus Italien mitgebracht

#### Gemeinsame Interess

Polemiken hat es zwischen Rom und Tripolis in letzter Zeit zwar immer wieder gegeben, sie vermochten jedoch nie die Grundlagen der gegenseitigen Interessen zu erschüttern. Andreotti und Khadhafi entfernten sich bei ihren zwei Treffen im Jahre 1984 nie von dieser Basis, auch wenn sie offen ihre Meinungsverschiedenheiten austrugen - etwa um die von Libyen geforderte italienische Entschädigung für die italienische Kolonialherrschaft oder um die von Italien zugestandene Installierung amerikanischer Cruise Missiles auf Sizilien, die Khadhafi als gegen sein Land gerichtet betrachtet. Als dem italienischen Außenminister im März vergangenen Jahres während eines Besuches in den USA die schon damals weithin vertretene Überzeugung vorgehalten wurde, daß Libyen den internationalen Terrorismus finanziere. bemerkte er lediglich: "Bisher hat Khadhafi die italienischen Terroristen nicht subventioniert."

#### Brauchitsch sagt zu Aktien-Verkauf aus

Mit der Vernehmung des früheren Flick-Managers Eberhard von Brauchitsch über die Beweggründe des Düsseldorfer Konzerns zum Verkauf eines Pakets mit Daimler-Aktien ist gestern der Bonner Parteispenden-Prozeß fortgesetzt worden. Damit hat die VII. Große Strafkammer, vor der sich auch die beiden früheren Bundeswirtschaftsminister Hans Friderichs und Otto Graf Lambsdorff wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung verantworten müssen, den Komplex Steuerstundung für den

Milliarden-Gewinn aus Aktien-Verkauf eingeleitet. Von Brauchitsch sagte am 31. Verhandlungstag aus, daß nach dem Tod des Konzerngründers Friedrich Flick 1972 Bestrebungen in der Konzernleitung bestanden hätten, die damals im Exportgeschäft stark expandieren den deutschen Konzerntöchter, Feldmühle, Dynamit Nobel und Buderus, durch Auslandsinvestitionen zu stärken. Da habe sich der Verkauf der Mercedes-Aktien "regelrecht aufgedrängt\*. Die hätten nämlich mit den spärlichen Dividenden-Erlösen nach Abzug von Steuern im Konzern so gut wie keine Gewinne gebracht.

Von Brauchitsch wird von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, Parteispenden gezahlt zu haben, um damit eine Begünstigung der vom Flick-Konzern gestellten Steuerstundungsanträge zu erreichen.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Aliee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Die zentrale Aufgabe

Sehr geehrte Damen und Herren, in den Kreisen der verfaßten Kirche steht die WELT nicht eben in dem Rufe, besonders kirchenfreundlich zu sein, gewissermaßen zu "Motschmann-freundlich". Um so lieber las man nun den Bericht von H. Schütte, in dem, nach sorgfältigen Recherchen, genau und informativ berichtet wurde. Vielen Dank dafür!

Hier - so meine ich - wird deutlich, daß sich die Kirche auf ihre zentrale Aufgabe besinnt, mit den vielen Su-chenden und Ratiosen, den geistlich Umherirrenden, über den Glauben zu reden, um aus der Sprachlosigkeit in persönlichen Glaubensfragen herauszufinden, die sich seit langem unter Christen und Nichtchristen breitge-

Eindrucksvolle Zahlen belegen

Mission modern - per Telaisu": WELT den Erfolg des mutigen, kreativen Unternehmens "neu anfangen". Man wird freilich diesen Erfolg kaum ablesen können an den Eintrittszahlen der Kirche, wohl aber daran, daß sich in den so missionierten Gemeinden "etwas tut" - etwas in Bewegung geraten ist, das Mut macht, um auch in anderen Bereichen der Hansestadt dies - freilich aufwendige - Unternehmen einer Mission modern - per Telefon" zu starten.

> Kirchensteuergelder und Spenden wo können sie besser eingesetzt werden als in solch geistlichem Hilfsangebot für den Mitmenschen: modernes kirchliches Management mit Investitionsfreudigkeit. Prima!

> > Mit freundlichen Grüßen Dr. Hans Mau,

## Recht auf Pluralität

Die Überschrift ist unrichtig! Denn in der Basis von Mitgliedern der Christlichen Gewerkschaften gibt es keine Verdrossenheit über die Führung. Studien und Presseartikel sollten bei Berichten über die Gewerkschaften - deutlich - Roß und Reiter nennen. Wenn man DGB-Gewerkschaften meint, sind sie auch so zu bezeichnen! Mitglieder von Christlichen Gewerkschaften und Berufsverbänden, die im Dachverband CGB-Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands vereinigt sind, möchten nicht mit DGB-Gewerkschaften verwechselt werden.

Die Christlichen Gewerkschaften vertreten das Recht auf freie Bestimmung des eigenen Aufgaben- und Pflichtenkreises, der Organisations-Struktur und der gewerkschaftlichen Kampfmittel. Ein Allzustendigkeits-Anspruch wird abgelehnt. In der demokratischen Gesellschaft können Interessen wirksam nur über die Mitgliedschaft in Verbänden und über Wahlen vertreten werden Für die Arbeitnehmer besteht deshalb eine moralische Verpflichtung, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Die Koali-

In der Gewerischefts-Basis wiehet die tionsfreiheit nach Artikel 9 des Grundgesetzes ist zu wahren.

> In einer freien und nhmalistischen Gesellschft existiert eine Vielzahl einander ähnlicher, nach sozialer Lage, politischem Standort und weltanschaulicher Grundentscheidung jedoch unterschiedlicher Interessen und Wertvorstellungen. Dieser eindeutige Tatbestand spricht gegen eine monopolistische "Einheitsgewerkschaft" und für die Phuralität von Ge-Wußten Sie schon, daß sich im

Sommer 1920 die drei großen Gewerkschaftsbünde - Allgemeiner deutscher Gewerkschaftsbund (soziahistisch), Gesamtverband der christlichen Gewerkschaften Deutschlands (christlich) und Verband der Deutschen Gewerkschaften (liberal) - vertraglich verpflichteten, "in und au-Berhalb der Betriebe jedem Zwang auf organisierte Arbeiter zum Zwecke des Austritts aus einer Organisation oder des Übertritts von einer Organisation in eine andere auf das nachdrücklichste entgegenzutreten"? Das waren noch Zeiten!

Karl Hoffmann. stelly. CGB-Landesvorsitzender.

#### Streit um Fahrlehrer

Der Artikel gibt objektiv die Argumentation der Fahrlehrerverbände mente seit zig Jahren wiederholt werden, werden sie auch nicht besser.

 Behördenfahrlehrer, zu denen auch die Bundeswehrfahrlehrer zählen, können in Nebentätigkeit im zivilen Bereich nur dann als Fahrlehrer tätig werden, wenn eine zivile Fahrschule sie anstellt. Erst dann wird der Behördenfahrlehrerschein, der für den zivilen Bereich nicht gilt, umgeschrieben. Es sind also die verbandseigenen Mitglieder der Herren Heiler und Roos, die eine Nebentätigkeit der Behördenfahrlehrer erst ermögli-

 Die Gedankenkette des Herrn Heiler: "Preiswerte Ausbildung = billige Ausbildung = schlechte Ausbildung = unfallträchtig" hört sich zwar logisch an, ist aber barer Unsing. Wer für 25 Mark pro Fahrstunde mies ausbildet, tut dies auch, wenn er 50 Mark pro Fahrstunde verlangen muß.

Das Prinzip der freien Marktwirt-

schaft funktioniert auch im Fahrschulgeschäft, und das ist gut so. Die Fahrschüler sind gewiß nicht so leichtfertig, wie Herr Heiler glaubt. Bei der Suche nach einer Fahrschule spielt der Ruf der Fahrschule (wie hoch ist die Durchfallquote?) eine entscheidende Rolle

 Autofahren ist auch eine Sache des Charakters. Rücksichtslose Ellenbogenmenschen werden sich in der Regel auch am Lenkrad so benehi. Der Fahrlehrer kann seiner Schülern nur den sach- und verkehrsgerechten Umgang mit dem Kraftfahrzeug beibringen. Den Charakter seiner Schüler, der sich mit zunehmender Routine am Lenkrad voll entfaltet (wenn die Ausbildung längst abgeschlossen ist), kann er nicht än-

 Die jahrelangen Versuche der Fahrlehrerverbände, in die Ausbildung der Militärkraftfahrer eingreifen zu wollen, sind unverständlich. Kein ziviler Fahrlehrer beherrscht die militärischen Vorschriften, die spezifische Fahrzeugtechnik oder den Umgang mit Kettenfahrzeugen. Weit über 80 Prozent der Bw-Fahrschüler bringen aber bereits den Führerschein Klasse 3 mit. Was will also ein ziviler Fahrlehrer in der Bw ausbil-

 Der Vollständigkeit halber sei eine Information des Herrn Rueb ergänzt: Herr Roos hat seine Fahrschule an einen ehemaligen Bundeswehrfahr-Dipl-Ing. Möller, Oberst

Zentrale Militärkraftfahrtstelle, Düsseldorf

Hiermit beenden wir die Diskussion. Die Red.

## Die Zwangsjacke

Sehr geehrter Herr Dittmar. ich bedanke mich für Ihren Kommentar, der mir voll aus dem Herzen

spricht Der Reichsbund für Kriegsopfer. Sozialrentner und Hinterbliebene wird fälschlicherweise immer als die "Lobby der Rentner" verstanden und in der Öffentlichkeit (leider) auch entsprechend dargestellt. Unstrittig hat der Reichsbund sehr viel für die Kriegs-, Zivil- und Wehrdienstopfer getan und wird es sicher auch weiterhin tun, etwa; wenn es um Anerkennung und Höhe von Beschädigungen geht, was ich aus der eigenen Pamilie

Doch als eine Interessenvertretung für die Rentner aus der gesetzlichen Rentenversicherung, soweit es speziell die ehemaligen Arbeitnehmer aus der freien Wirtschaft betrifft, ist er mir bisher noch nicht groß aufgefallen. Kann er vielleicht auch nicht! Denn unter seinen Mitgliedern sind sicherlich nicht wenige ehemalige Beamte und Angehörige des öfffentlichen Dienstes - sollte er diese ver-

preilen!? Er - der Reichsbund - steckt hier offensichtlich in der gleichen Zwangsjacke wie Parteien und DGB. Wenn es um "große Auftritte" geht, ist der Pauschalbegriff "Rentner" stets ein dankbares Schlagwort. Geht es jedoch um die Frage der Harmonisierung der Alterssicherungssysteme, das heißt, müßte der aus Steuermittein zusatzversorgte öffentlich Bedienstete oder staatlich vollversorgte Beamte zur Diskussion gestellt werden, hüllen sich alle - DGB, Parteien und eben auch der Reichsbund - in Schweigen. Was ist da noch Lobby?

Mit freundlichen Grüßen Sigrid Bosse. Hamburg 90

### Linke Pädagogik

Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Neander schreibt: "Die Familie . . . bietet immer noch einen besseren Schutz vor Isolation, Fanatismus, Angst und Sprachlosigkeit als dies irgendeine andere Institution könnte. Das sollten auch jene begreifen, die sich die ideale Welt immer noch als System aus lauter von Sozialpädagogen betreuten Kleinwohngruppen

Ich meine, "jene" wußten das von Anfang an. Und gerade deswegen setzten "jene" auf Familienzerstörung. Menschen mit Urteilsfähigkeit und Selbstbewußtsein sind für den Klassenkampf und die Systemüberwindung nicht geeignet. Auch die Agitation für die "Selbstverwirklichung" verfolgt das Ziel, die Familie zu zerstören. So kann man die Mütter von den Kindern trennen und Streit unter den Ehepartnern stiften (Scheidungsziffern!), und die Sozialpädagogen haben die Möglichkeit, die Kinder in die Hand zu bekommen.

Darüber kann man übrigens bei Wolfgang Brezinka in "Die Pādagogik der Neuen Linken", Ernst Reinhard-Verlag, München und Basel, 5. neu bearbeitete Auflage 1980 ausführlich und mit Zitaten belegt, nachle-

> Mit freundlichen Grüßen Adolf Linhart

#### Wort des Tages

99 Wahrheitsliebe sich darin, daß man überall das Gute zu finden und zu schätzen

Johann Wolfgang von Goethe

## Personalien

**GEBURTSTAG** Der evangelische Theologiepro-

fessor Walter Künneth, der im Dritten Reich entschiedenen Widerstand gegen die NS-Ideologie geleistet hat und in den 70er Jahren als Sprecher der Bekenntnis-Bewegung "Kein anderes Evangelium" bervorgetreten ist, vollendete am Neujahrstag in Erlangen seinen 85. Geburtstag. Bekannt wurde der in Etzelwang geborene Theologe durch seine Auseinandersetzung mit der Weltanschauung des NS-Ideologen Alfred Rosenberg und seine mutige Kampfschrift "Antwort auf den Mythos". Dem Dozenten an der Theologischen Fakultät Berlin wurde wegen seiner antinationalsozialisti-schen Haltung 1937 die Lehrbefugnis entzogen, er erhielt Rede- und Schreibverbot, die Apologetische Centrale in Berlin, die er seit 1933 leitete, wurde aufgelöst. 1953 wurde Künneth in Erlangen Professor für Systematische Theologie. Seine Vorbehalte gegenüber der historisch-kritischen Theologie und der existentialen Interpretation des Neuen Testaments führten zur

Gründung des "Theologischen Kon-

vents", dessen Vorsitz Künneth in den ersten Jahren selbst übernahm. Der konservative Theologe, der schon 1952 für die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland eintrat, schildert seinen Lebensweg in der 1979 erschienenen Biographie "Lebensführungen, Der Wahrheit verpflichtet".

## KIRCHE

Papst Johannes Paul II. hat am 31. Dezember das Rücktrittsgesuch des Weihbischofs in Rottenburg/ Stuttgart, Anton Berre, angenommen. Der am 14. Dezember 1910 in Dietenhelm bei Ulm geborene Herre stand dem Bischof von Rottenburg/ Stuttgart, Georg Moser, seit 1970 als Weihbischof zur Seite. Bisher war er innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz Mitglied der Kommission für liturgische Fragen.

#### WAHL

Der Leiter der Abteilung von Environtologie und Nuklearmedizin der Universität Marburg, Professor Dr. Emil Heinz Granl, ist zum Präsidenten der Internationalen Akademie für präventive Medizin und Umweltmedizin gewählt worden. Darüber hinaus erhielt der medizinische Zukunftsforscher eine Reihe von internationalen Berufungen: Er wurde zum Mitglied der Internationalen Akademie für Zytologie in Kanada und einer in London gegründeten Internationalen Zeitschrift für Environtologie gewählt.

Der Direktor der Universitäts-Sternwarte Bonn von 1947 bis 1966, Professor Dr. Friedrich Becker, ist im Alter von 85 Jahren in München verstorben. Die Bonner Astronomen verdanken ihm den Aufbau der Astronomischen Institute, der mit der Errichtung des Observatoriums Hoher List im Jahre 1954 begann. Zwei Jahre später begründete er die Radioastronomie in Bonn mit dem Bau des 25-m-Radioteleskops auf dem Stockert. In den sechziger Jahren war seine Initiative im Kollegium entscheidend für die Schaffung des 100-m-Radioteleskops in Effelsberg. Diese Aufbauarbeit gipfelte dann 1966 in der Gründung des Max-Planck-Instituts für RadioWhite he

9.4

250

李子、"。

2000

1,000 mg

Marie Contract

,..<del>.</del> . . .

3 **3** 1.

···

22 -

85 4 " "

98 10 0

.

روي

get - ()

## Kinder Kinder

HH - Zum Jahreswechsel haben promimente SPD-Politiker wie Hans Apel und Anke Fuchs die jetzt in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen aufs Korn genommen. Voll im Visier ist dabei die Erhöhung des Kinderfreibetrags von 432 auf 2484 Mark jährlich. Die SPD sieht darin eine "unsoziale Alternative" zu der von ihr geforderten Kindergelderhöhung.

Mit einem einheitlichen Kindergeld und der Einführung eines Schülerzuschlags "wäre das Geld für die Familien sozial gerecht ausgegeben worden, weil dann jedes Kind Vater Staat gleich lieb und teuer geblieben wäre", lamentiert Frau Fuchs im Pressedienst der Fraktion unter der Überschrift "Familienlastenausgleich - mehr Schwindel als Wohltat\*.

Das ist zwar dummes Zeug, aber die SPD hört nicht auf, es zu verbreiten, obwohl ihre Experten es besser wissen. Denn die Rechnung geht nicht auf, daß 100 Mark für den Millionär so "teuer" sind wie für den Kleinverdiener. Schuld daran ist ausgerechnet die Progression, die die SPD durch Einführung einer Ergänzungsabgabe für Großverdiener noch verschärfen will.

Für den kleinen Angestelliten zum Beispiel, der mit 22 Prozent Mark Kindergeld 128 Mark brutto:

nen, um 100 Mark zu behalten (128 Mark minus 22 Prozent gleich 100 Mark). Für den Spitzenverdiener (56 Prozent Grenzsteuersatz) bedeuten 100 Mark Kindergeld nach der glei-chen Rechnung 227 Mark brutto. Frage an Frau Fuchs: Was ist Schwindel, was Wohltat und was dem Staat gleich lieb und teuer?

#### Schön sozial

hg - "Selbsthilfe" heißt eine neue Idee aus dem Hause von Bundesbauminister Oscar Schneider. Er hat nämlich festgestellt, daß viele Familien ohne Eigenleistung überhaupt nie zu einem Haus kämen; ihnen möchte er die Sache erleichtern. Das ist eine schöne Idee, jedenfalls schön sozial. Aber ist sie in der Praxis auch anwendbar? Es kommt darauf an. Und zwar auf die Unterscheidung zwischen Helfern bei der Selbsthilfe und Schwarzarbeitern. Das dürfte gar nicht so einfach sein, wenn der Nachbar, der ja seine Freizeit nicht für ein freundliches "Dankeschön" opfern wird, im Hauptberuf etwa Elektriker ist. Auf der anderen Seite muß man dem Bauherren natürlich wünschen, daß seine Helfer ihr Handwerk verstehen. Denn nur allzu oft bürgt die Marke "Eigenbau" für allerlei Murks, der ein Haus zwar nicht unbewohnbar macht, aber in aller Regel doch unverkäuflich. Statt für die Selbsthilfe sollte sich der Minister besser für einen Abbau der hohen Lohnnebenkosten stark machen, die das "reguläre" Bauen so

#### Gemeinschaft im Wandel jedoch weit auseinander.

Von WILHELM HADLER, Brüssel

Die Europäische Gemeinschaft ist zum Jahresbeginn in eine neue Entwickbungsphase getreten. Minde-stens ein Jahrzehnt wird sie brauchen, um den Beitritt Spaniens und Portugals voll zu verkraften. Nicht die zahlreichen Anpassungs- und Übergangsregelungen für die neuen Mitglieder sorgen für Unsicherheit über den Fortgang der Wirtschaftsintegration, sondern Zweifel an der Handlungsfähigkeit einer immer heterogener zusammengesetzten Staatengruppierung. Die Erweiterung zwingt dazu, endgültig von manchen Vorstellungen Abschied zu nehmen, die bei der Gründung der Europäischen Gemeinschaft Pate gestanden

Befürchtungen, die Gemeinschaft habe sich quasi zu Tode erweitert, sind gewiß übertrieben. Ebenso töricht ist es jedoch, Bevölkerungs- und Produktionszahlen zu addieren und von diesen Zahlen auf eine gewachsene Wirtschaftskraft zu schließen. Andie EG durch die Aufnahme immer neuer Mitglieder ihren ursprünglichen Charakter verändert hat.

Die Sechsergemeinschaft war ein Zusammenschluß von Staaten mit im großen und ganzen vergleichbarem Entwicklungsstand, deren Regierungen sich zudem dem Ziel eines euronäischen Bundesstaates veroflichtet hatten. In der Zwölfer-EG ist das wirtschaftliche Gefälle so stark, daß die ordnungspolitischen Maximen von Wettbewerb und Freihandel für die weitere Entwicklung kaum noch

Die EG wird – wie es der deutsche Kommisser Karl-Heinz Narjes ausdrückt - künftig Schauplatz eines "Dauerdialogs" zwischen Nord und Süd werden. Ihre Funktion besteht nicht mehr nur in der Wohlstandssteigerung durch Handel und Freizigigkeit, sondern auch darin, die zurückgebliebenen Mitglieder an den Lebensstandard der hochindustrialisierten Partnerstaaten heranzuführen bzw. teilhaben zu lassen.

Nirgendwo in den 500 Seiten umfassenden Beitrittsbedingungen wird an dem Integrationsbesitzstand der EG \_gerüttelt". Auch an dem guten Willen der Neuankömmlinge, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, kann bislang nicht gezweifelt werden. Eine weitergehende wirtschaftliche Verschmelzung - etwa die Schaffung einer europäischen Wirtschafts und Währungsunion wird jedoch einen erheblich größeren Ressourcen-Transfer zwischen den armen und reichen Ländern nötiger machen als bisher. Diese Perspektive stellt vor allem die Bundesrepublik vor eine schwierige Wahl.

Die neue Süderweiterung hat nicht nur das Schwergewicht der Gemeinschaft zum Mittelmeer hin verschoben; sie hat auch die Mehrheitsverhältnisse deutlich verändert. Auf dem Mailänder Gipfel konnten die sechs Gründerstaaten noch Großbritannien. Dänemark und Griechenland (bei Enthaltung Irlands) überstimmen, als es darum ging, die Reform der Gemeinschaft pragmatisch oder durch Vertragsänderungen voranzubringen. Seit dem 1. Januar befinden sich die Kernländer nicht mehr in der Mehrheit. Die neuen EG-Partner können jedoch von Anfang ken und damit schon während der Übergangszeit die Zukunft der Gemeinschaft entscheidend mitgestal-

Die deutsche Wirtschaft profitiert ohne Zweifel von der schrittweisen Abschaffung der Zölle und anderen Beschränkungen im Handel. Da-gegen braucht sie die spanischen Agrarexporte nicht zu fürchten, die anderen Mitgliedsländern so viel Kopfzerbrechen bereiten Während die Exporte der iberischen Staaten bereits jetzt zu 50 bis 60 Prozent in die EG gehen, sind die Importe noch weniger stark auf die Gemeinschaft ausgerichtet. Daraus erwachsen deutliche neue Absatzchancen für die deutsche Industrie.

Längerfristig bedeutsamer ist jedoch, ob sich Bonn mit dem zu erwartenden Spielraum für neue Exporte zufrieden geben kann oder auf einen stärkeren europäischen Integrationsgrad hinwirken soll, der auch Abstriche am eigenen wirtschaftspolitischen Konzept verlangt. Eine Vorentscheidung haben die Gipfelbeschlüsse zur Reform der EG geliefert. Die neuen Mehrheitsverhältnisse im Rat werden übrigens wohl dafür sorgen, daß künftig mehr Geld in flankierende europäische Politiken gesteckt

## Zu Jahresbeginn wurde auf neue Währung umgestellt

eine neue Währung eingeführt worden. Der alte Schekel, der zuletzt auf den Wert von ein siebtel Pfennig gefallen war, ist mit der Währungsreform durch den neuen Schekel ersetzt worden. Ein neuer Schekel ist 1000 alte wert, nach dem jetzigen Stand 1,63 DM. Für diese Reform war es höchste Zeit, denn jeder Bürger mußte schon im alltäglichen Hausgebrauch mit Millionensummen umge-

Drei Monate bis zum 31. Dezember dauerte die Übergangsperiode, in der sehon beide Währungen gültig waren. Vom 1. Januar an ist der neue Schekel offiziell das einzige legale Zahlungsmittel, auch wenn weiterhin noch mit alten Schekel bezahlt werden kann. Bis Ende des Jahr : sollen die alten Schekel eingezogen widen.

Das war die zweite Währungsre-Mit dem Jahresbeginn ist in Israel form. Die erste erfolgte vor vier Jahren, als der Schekel das Pfund ersetzte. Doch begann bald darauf eine rasante Inflation, die den Schekel um das 76fache entwertete. Jetzt ist die Inflation auf zwei bis drei Prozent im Monat gesunken.

> Die israelische Regierung hat jetzt in Teilbereichen das seit einem halben Jahr geitende Sparprogramm zur Verringerung der Inflationsrate gelockert. Die Preiskontrollen sind im Reinigungs- und Bewachungsbereich, bei der Vermietung von Geschäftsräumen, der privaten Arbeitsvermittlung und in der elektronischen Datenverarbeitung aufgehoben worden. In allen anderen Bereichen bleibt das Gesetz über die Lohn- und Preisbindung jedoch weiterhin in Kraft. Das Sparprogramm wird im kommenden Juni enden.

ENTWICKLUNGSHILFE / Scharfe Kritik des Kieler Instituts für Weltwirtschaft

## Staatliche Kapitaltransfers führen zu Verzerrungen in Empfängerländern

Ein pessimistisches Bild über die Wirkung der Entwicklungshilfe zeichnet das Kieler Institut für Weltwirtschaft in einer Studie. Um die durch staatliche Hilfe ausgelösten wirtschaftlichen und sozialen Fehlentwicklungen zu stoppen, sollten die Industrieländer vorrangig kurzfristige Katastrophenhilfe gewähren und zugleich die Rolle privater Organisatio-

Die noch in den 70er Jahren kaum bestrittene Auffassung, daß die Khuft zwischen Industrie- und Entwicklungsländern durch finanzielle und technische Hilfe verringert werden könne, werde immer häufiger angezweifelt. Vor allem würden eigene Sparanstrengungen entmutigt, und Wachstumseffekte seien vor allem dort ausgeblieben, wo sie am dringendsten erforderlich gewesen wä-

nen auf der Geber- und Empfängerseite gestärkt werden.

ren, zum Beispiel in Schwarzafrika. Die Studie bezeichnet es als unwahrscheinlich, daß mehr Entwickhungshilfe oder andere Schwerpunkte die wirtschaftliche Lage in der Dritten Welt überhaupt nachhaltig verbessern können". In vielen Ländern stelle nicht Kapitalmangel den zentralen Engpaß dar. Entwicklungshemmende Sozialstrukturen und eine falsche Wirtschaftspolitik verhinderten die Wirksamkeit der Hilfe. Staatliche Kapital- und Gütertransfers verursachten Verzerrungen der Preisund Produktionsstrukturen in den Entwicklungsländern. In der jungsten entwicklungspolitischen Diskussion sei manche Gemeinsamkeit in den Erklärungsansätzen erzielt wor-den. Die Schlußfolgerungen gingen

**AUF EIN WORT** 

99 Ich erinnere an die

ten Kreisen der Öffent-

lichkeit zum ersten Mal

bewußt gemacht haben,

mit welchen Problemen

die Verbrennung fossi-

den sein kann.

IW ist für 1986

Das Institut der deutschen Wirt-

schaft (IW) in Köln sieht für die Wirt-

schaft der Bundesrepublik rosige

Aussichten für 1986". Das unterneh-

mernahe Institut berichtete gestern,

es erwarte eine Beschleunigung des

Wachstums auf preisbereinigt 3,5

Prozent bei einer weiter fallenden In-

flationsrate. Die Zahl der Arbeitslo-

sen werde erstmals seit dem Jahre

1979 wieder sinken. "Steigende Be-

schäftigung - über 300 000 Beschäf-

tigte mehr, stabile Preise und steu-

erliche Entlastungen lassen das ver-

fügbare Einkommen der Arbeitneh-

mer um 3,5 Prozent zulegen", heißt es

optimistisch

Die Studie empfiehlt einen mittleren Weg. Statt permanenter Unterstützung sollte vorwiegend kurzfristige Katastrophenhilfe gewährt werden. Um sicherzustellen, daß die Hilfe die Zielgruppen möglichst ungeschmälert erreicht, "sollten die Leistungen nicht länger an die Regierungen der Entwicklungsländer, sondern unter Kontrolle der Geber an nichtstaatliche Organisationen gezahlt

Die Verlagerung zugunsten privater Hilfsorganisationen wird auch für die Geberseite empfohlen. Damit werde die Mittelvergabe wirksamer, da "bürokratische Hemmnisse weitgehend ausgeschaltet, Verwaltungskosten gesenkt und politische Opportunitäten überwunden werden". Das Institut rechnet allerdings nicht damit, "daß die Behörden ihre Aufgaben gänzlich anderen übertragen und sich damit selbst überflüssig machen". Sie wollten vielmehr durch verbesserte politische Rahmenbedingungen dazu beitragen, die Wirksamkeit staatlicher Hilfe zu steigern. Wer die Vergabe der Hilfe an bestimmte Auflagen knüpfe, werde jedoch häu-fig der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Dritten Welt ge-

Dieser Einwand wird als unberechtigt angesehen, da kein Land zur Annahme der Unterstützung gezwungen werde. Als vordringlich gelten folgende Bedingungen: Abbau von Diskriminierung der Landwirtschaft, des Handwerks und kleiner Unternehmen, Bekämpfung einer inflationä-ren Geld- und Fiskalpolitik, Verzicht auf preispolitische Eingriffe sowie Verbesserung des Eigentumsschutzes für in- und ausländische Investo-

An die Industrieländer geht der

Appell, Strukturwandel zuzulassen und staatliche Interventionen in den Marktprozeß abzubauen, um der Dritten Welt nicht länger schlagkräftige Argumente in der Auseinandersetzung um wirtschaftliche Korrekturen zu bieten. Aber: "Solange beispielsweise die EG mit ihrer verfehlten Agrarpolitik dazu beiträgt, daß es für Staaten der Dritten Welt auf kurze Sicht günstiger ist, die EG-Überschußproduktion zu subventionierten Preisen zu importieren, statt das eigene landwirtschaftliche Potential zu nutzen, kann man kaum auf eine durchschlagende Wirkung des Politikdialogs hoffen. In dem Maße, in dem die Industriestaaten überdies ihre Märkte gegenüber Exporten aus den Entwicklungsländern abschotten, sind sie mit dafür verantwortlich, daß die Dritte Welt von externer Hilfe abhängig bleibt."

ner Eigentumswohnung ausgewi-

Bei den Haushalten, die auf Selbst-

hilfe zurückgreifen, liegt das durch-

schnittliche Nettoeinkommen leicht

unter dem aller Erwerber von Wohn-

eigentum. Erbeblich unter dem

Durchschnitt liegt das Eigenkapital

Die Untersuchung kommt zu dem

Schluß, daß die durch Selbsthilfe

ausgelöste Nachfrage nach Baulei-stungen und Baustoffen deutlich hö-

her ist als der Nachfrageausfall für die

Unternehmen der Bauwirtschaft.

Bauminister Oscar Schneider beton-

te, Selbstbilfe müsse klarer von

Schwarzarbeit abgegrenzt werden,

als dies bisher geschehen sei. Er plä-

dierte dafür, daß das auch im Gesetz

zur Bekämpfung der Schwarzarbeit

der Selbsthelfer.

#### EIGENHEIME

## Viele Bauherren sind auf Selbsthilfe angewiesen

Vor allem wegen knappen Eigen-kapitals sind viele Bauherren bei der Erstellung ihres Eigenheims auf Selbsthilfe angewiesen. Nach einer Untersuchung des Bundesbeuministeriums, die am Donnerstag in Bonn veröffentlicht worden ist, hätten ohne bauliche Selbsthilfe 21 Prozent der Haushalte auf ein eigenes Haus ganz verzichten müssen. Für weitere 15 Prozent wäre dieser Wunsch "vielleicht" nicht zu erfüllen gewesen.

Neun Prozent der Befragten hätten den Hausbau sicher und weitere zehn Prozent "vieleicht" verschieben müssen, heißt es im Hause Schneider. 27 Prozent hätten kleinere Häuser oder weniger aufwendige gebaut, elf Prozent hätten auf einen Neubau verzichtet und wären auf den Erwerb deutlicher zum Ausdruck kommen eines preisgünstigen Althaus oder ei- müsse.

ÖSTERREICH

ler Energieträger wie Sinowatz will verstaatlichte Kohle und Öl verbun-

dpa/VWD, Köln

#### Industrie jetzt reformieren Alfred Dick, Staatsminister des Freistaates Bayern, München. FOTO; RICHARD SCHULZE-VORBERG

Der österreichische Bundeskanzler Fred Sinowatz hat zum Jahreswechsel noch einmal seine Absicht bekräftigt die finanziell stark angeschlagene verstaatlichte Industrie einer "Totalreform" zu unterziehen. Der größte Industriebetrieb des Landes, die Vereinigten Eisen- und Stahlwerke VOEST, sowie der größte Chemie-Konzern, Chemie Linz AG, hatten im vergangenen Jahr durch ihre Han-delstöchter große Verluste mit Öl-Spekulationen erlitten.

Diese betrugen bei der VOEST mindestens 5,7 Milliarden Schilling (814 Millionen DM). Kritiker haben die Zustände in der verstaatlichten Industrie nicht zuletzt einer "Politisierung" durch die Parteien zugeschrieben, die entsprechend ihrer parlamentarischen Stärke die Zusamin der Prognose des Kölner Instituts. | mensetzung der Aufsichtsräte be-

stimmen. Im Pressedienst seiner Sozialistischen Partei (SPÖ) erklärte Sinowatz, es gelte nunmehr, mit Traditionen zu brechen und die Betriebe dem unmittelbaren Zugriff der Parteien zu entziehen". Das VOEST-Management hatt schon nach Bekanntwerden der Verluste den Hut nehmen

Die Holding der verstaatlichten In-dustrie, die ÖIAG (Österreichische Industrieverwaltungs AG), müsse neu strukturiert werden und die ihr angehörenden Betriebe "wie vergleichbare internationale Konzerne" führen. Die an der Leitung der verstaatlichten Industrie aufgrund des Proporzes beteiligte, konservative oppositionelle Österreichische Volkspartei (ÖVP) hat gleichzeitig ihre Forderung nach "Sanierung durch Privatisierung" der staatlichen Unterneh-

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT / Personalprobleme durch Süderweiterung

## Mit "goldenem Händedruck" nach Hause

Der europäische Bürger wird vom EG-Beitritt Spaniens und Portugals so schnell nichts zu spüren bekommen. In der Brüsseler Kommission hingegen bringt die Süderweiterung schon in den ersten Tagen des neuen Jahres viel Aufregung.

Es geht zunächst um die Zuweisung von Aufgabenbereichen an die drei neuen Mitglieder der EG-Behörde: zwei Spanier und ein Portugiese. Damit verbunden sind jedoch auch zahlreiche Umstellungen im europäischen Verwaltungsapparat und nicht zuletzt das Problem, eine angemessene Zahl von Beamten aus den iberischen Staaten in die Brüsseler Bürokratie einzugliedern.

Über die künftige Geschäftsverteihung will die auf 17 Mitglieder angewachsene Kommission heute in einer Klausurtagung entscheiden. Dabei ist fraglich, ob die vor einem Jahr in Aussicht genommenen Veränderungen die neuen Vertreter zufriedenstellen werden. Alle drei sind \_gestandene" Politiker, die auch in ihrer Heimat Gewicht haben. Die bisherigen Kommissare wollen dagegen möglichst wenig von liebgewonnenen Ressorts abgeben.

Nach dem bisherigen Stand des Tauziehens wird der Chefunterhändler für den spanischen Beitritt, Mamuel Marin, als EG-Vizepräsident künftig die Zuständigkeit für die soziale Beschäftigungspolitik erhalten. Dafür muß der deutsche Kommissar Alois Pfeiffer auf einen Teil seines bisherigen Arbeitsgebietes (Wirtschaft, Beschäftigung, Kredit und Investitionen sowie statistisches Amt)

Entschädigt werden dürfte er durch die Übertragung der Zuständigkeit für die Währungspolitik, die sich EG-Präsident Jacques Delors bisher persönlich vorbehalten hatte. Für den zweiten Spanier, Abel Matutes (langjähriger Bürgermeister Ibizas), ist das Ressort Wissenschaft und Technologie (bisher beim deutschen Vizepräsidenten Karl-Heinz Narjes) und für den Portugiesen Antonio Cardosa Ea Cunha (bisher Landwirtschaftsminister) die Transportpolitik vorgesehen.

Das "Stühlerücken" bei den rund 13 000 Bediensteten der EG-Behörde wird sich über mehrere Jahre hinziehen. Zunächst einmal wird nur die Hälfte der aus den Beitrittsländern stammenden Kandidaten das Auswahlverfahren der Euro-Behörde durchlaufen können.

Nach dem Brüsseler Proporz stehen den Spaniern etwa 1400, den Portugiesen rund 300 Planstellen zur Verfügung, wobei vor allem die leitenden Positionen Probleme aufgeben. Abhilfe soll dadurch geschaffen werden, daß Beamten von über 55 Jahren ein vorzeitiger Abschied ("goldener Händedruck") gewährt wird. GRIECHENLAND

## **Strenges Sparprogramm soll** Wirtschaftslage verbessern

"Noch bessere Tage" hatte der griechische Ministerpräsident Andreas Papandreou noch vor den Wahlen vom Juni 1985 seinen Landsleuten versprochen. Doch jetzt ist klar. Die besseren Tage sind weder 1986 noch 1987 zu erwarten. In diesen beiden Jahren soll das im vergangenen Oktober verkündete Sparprogramm zur Stabilisierung der Wirtschaft durchgesetzt werden. Dabei werden alle Griechen zur

Kasse gebeten: die Arbeitnehmer durch ein weitgebendes Einfrieren der Löhne und Gehälter für zwei Jahre. Freiberufliche. Handwerker und Unternehmer müssen höhere Steuern zahlen. Die Verbraucher trifft ein erheblicher Anstieg der Preise für öf-fentliche Dienstleistungen. Neben der Drachmenabwertung vom 11. Oktober, der Einführung einer hohen Bardepotpflicht für zahlreiche Importgüter, Steuererhöhungen und Einsparungen im aufgeblähten öffentlichen Sektor, ist der Lohnstopp Kernstück des Programms.

Die Bardepotpflicht wird, so rechnet man im Athener Wirtschaftsministerium, zu einem etwa 50prozentigen Importrückgang führen und damit das chronische Defizit in der Handelsbilanz verringern helfen. In den ersten zehn Monaten 1985 erreichte es 5,3 Mrd. Dollar (derzeit rund 13,04 Mrd. DM), 18,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Noch schlechter entwikkelte sich die Leistungsbilanz, die bereits Ende Oktober ein Defizit von 2.7

dpa/VWD, Athen Mrd. Dollar aufwies. Bis zum Jahresende dürfte es bei 3 bis 3,2 Mrd. gelegen haben.

Die dramatische Verschlechterung der Leistungsbilanz und die damit notwendige immer größere Auslandsverschuldung ließ die regierenden Sozialisten mit ihrem Sparprogramm die Notbremse ziehen. Sie mußten dabei einen neuen Inflationsschub, wachsende Arbeitslosigkeit (sie lag Ende 1985 bei etwa zehn Prozent) und den Verzicht auf Wirtschaftswachstum in Kauf nehmen. Ziel des Programms ist, die Inflationsrate von 25 Prozent 1985 auf 16 Prozent 1986 und

zehn Prozent 1987 zu drücken. Diese Inflationssenkung sowie eine drastische Verringerung des Leistungsbilanzdefizits sind auch die Erwartungen, die die EG an die Gewährung eines Darlehens von 1,75 Mrd. Ecu (rund 3,8 Mrd. DM) an Griechenland knüpft. Es soll in zwei Tranchen 1986 und 1987 ausgezahlt werden, um das Programm zu stützen.

Der Kreditbedarf Griechenlands ist damit freilich nicht gedeckt. Er wird im Wirtschaftsministerium auf je 2.25 Mrd. Dollar beziffert, die zum Ausgleich des Leistungsbilanzdefizits, für den Schuldendienst an den rapide gewachsenen Auslandsschulden und für deren Refinanzierung benötigt würden. Griechenlands Auslandsschulden, Ende 1985 auf 15 Mrd. Dollar geschätzt, werden nach Angaben aus dem Wirtschaftsministerium 1988 mit 47 Prozent des Bruttosozialprodukts ihren Höhepunkt erreichen.

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

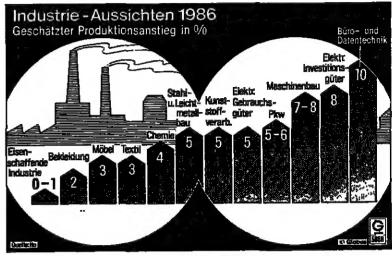

Die deutsche industrie schaut optimistisch in die Zukunft. Fast alle Branchen erwarten für 1986 einen deutlichen Zuwachs der Produktion. Selbst die Esenschaffende Industrie ist aus dem Gröbsten heraus; sie rechnet im kommenden Jahr etwa mit demselben Ergebnis wie 1985. Nach Einschätzung des Münchener Ifo-Instituts wird sich die Industrieproduktion 1986 im Durchschnitt um fünf Prozent erhöhen. Eine überdurchschnittliche Conjunktur wird in der Büro- und Datentechnik (bi den eiektrotechnischen Investitionsgütern (plus acht) und im Maschinenbay (plus sieben bis acht) erwartet.

#### **Bund senkt Rendite** für Bundesobligationen

Bonn (dpa/VWD) – In Anpassung an die Marktentwicklung wird der Verkaufskurs der 6,25-Prozent-Bundesobligationen, Serie 60 von 1986 (1991), mit Wirkung vom 3. Januar 1986 von 99,80 Prozent auf 100,30 Prozent heraufgesetzt. Wie das Bundesfinanzministerium am Donnerstag in Bonn mitteilte, vermindert sich dadurch die Rendite von 6,30 Prozent auf 6,18 Prozent.

Bessere Ernährungslage

Bonn (dpa/VWD) - Die Nahrungsmittelversorgung in der Dritten Welt hat sich nach Ansicht von Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle so weit verbessert, daß in diesem Jahr voraussichtlich "nur noch" in fünf von bislang 21 betroffenen Ländern Nahrungsmittelnothilfe notwendig sein wird. So sei die Agrarproduktion in den Entwicklungsländern, in denen etwa 73 Prozent der Weltbevölkerung von gegenwärtig etwa 4,8 Mrd. Menschen leben, in den vergangenen zehn Jahren um 35 Prozent gesteigert worden. Allerdings seien durchschnittlich allein zwei Drittel dieser Mehrerzeugung erforderlich gewesen, um die rasche Bevölkerungszunahme auszugleichen.

Optionsanleihe von Hussel

Düsseldorf (dpa/VWD) - Die Hussel Holding AG, Hagen, Obergesellschaft des gleichnamigen Handelskonzerns, begibt eine Optionsanleihe über 50 Mill. DM mit Bezugsrecht für die Aktionäre. Wie die Westdeutsche Landesbank (WestLB) gestern in Düsseldorf mitteilte, wird die Anleihe bei einer Verzinsung von 3,5 Prozent und einer Laufzeit von zehn Jahren zu pari ausgegeben und vom 17. bis 31. Januar dieses Jahres zum Kauf angeboten.

#### Argentinien kurbelt an

Buenes Aires AFP) - Roberto Lavagna, der neue argentinische Staatssekretär für Industerie und Außenhandel, kündigte weitere Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft durch neue Industrieprojekte und eine verstärkte Förderung der Exporte an. Sechs Monate nach der Einleitung des sogenannten "Austrai-Plans" konnte das Hauptziel der Regierung, die Senkung der Teuerungsrate, be-

reits erreicht werden. Diese fiel inzwischen von monatlich 30 Prozent auf zwei Prozent zurück. Im Rahmen der neuen Sanierungsetappe soll die Ankurbelung der Wirtschaft auch durch die Förderung der Investitionen und eine Unterstützung der Klein- und Mittelbetriebe zustande kommen.

#### Erfolgreichstes Börsenjahr Hannover (dos.) - Für die Nieder-

sächsische Börse zu Hannover war 1985 das mit Abstand erfolgreichste Jahr ihrer Geschichte. Bei der traditionellen Jahresschlußbörse erklärte Börsenpräsident Horst Risse, auch das 1985 um rund 80 Prozent höhere Kursniveau habe dazu beigetragen, daß der Umsatz um 70 Prozent auf etwa sechs Mrd. DM gestiegen sei. Bei Aktien allein verzeichnete die hannoverische Börse ein Umsatzplus von 120 Prozent. Risse geht davon aus, daß sich die Kurse 1986 weiter "deutlich nach oben bewegen".

#### Dollar erneut schwächer

Frankfurt (AP) - Der Kurs des amerikanischen Dollars ist gestern an den internationalen Devisenmärkten weiter gefallen. In Frankfurt waren es fast zwei Pfennig. Hier lautete der amtliche Mittelkurs 2,4430 (Dienstag 2,4613) Mark. Es war der niedrigste seit 11. Mai 1983. Die Bundesbank griff nicht ein.

### Gas aus der UdSSR

Tokio (dpa/VWD) - Japan will von 1995 an jährlich drei Millionen Tonnen Erdgas aus der Sowjetunion beziehen. Das wären zehn Prozent des Bedarfs. Die Erschließung der auf 140,5 Mrd. Kubikmeter geschätzten Vorkommen auf der Insel Sachalin soll zur Hälfte von der japanischen Export-Importbank finanziert werden. Der Preis für das sowjetische Gas soll sich an kanadischem Gas orientieren.

#### Wochenausweis

|                                         | 23.12. | 15.12. | <b>23.11</b> |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------------|
| Netto-Währungs-                         |        |        |              |
| reserve (Mrd.DM)                        | 64.5   | 64.8   | 64.1         |
| Kredite an Banken                       | 105,5  | 105, 2 | 94.6         |
| Wertpapiere                             | 4,0    |        | 4,1          |
| Bargeldumlauf                           | 117,6  | 116, 0 | 108.9        |
| Einl. v. Banken<br>Einlagen v. öffentl. |        | 51.9   |              |
| Haushalten                              | 5,1    | 2,9    | 9.8          |
|                                         |        |        |              |

**NIGERIA** 

#### Eigenes Limit für Schuldentilgung

dpa, Lagos/London Der nigerianische Präsident, General Ibrahim Babangida, hat in seiner Neujahrsansprache einseitig eine Begrenzung für die Rückzahlung der Auslandsschulden des Landes verkündet. So will Nigeria nicht mehr als 30 Prozent seiner Exporteinkünfte für den Schuldendienst ausgeben. Nigeria ist nach Peru das zweite große Schuldnerland, daß ohne Absprache mit den Gläubigern einseitig ein solches Limit setzt.

Das afrikanische Land hat langund mittelfristige Auslandsschulden von 12 Mrd. Dollar (30 Mrd. DM). Ohne eine Umschuldung würde der Schuldendienst über 50 Prozent der erwarteten Exporteinnahmen verschlingen. Der angekündigte Staatshaushalt sieht verschiedene Strukturänderungen in der völlig vom Öl abhängigen nigerianischen Wirtschaft vor. 95 Prozent der Devisen des Landes werden mit Erdöl verdient.

General Bahangida kündigte eine Aufhebung der Subventionen auf Kraftstoffpreise und die langsame Reduzierung der Überbewertung der Landeswährung Naira an. Die drastische Abwertung des Naira ist die Hauptforderung des Internationalen Weltwährungsfonds (IWF) als Voraussetzung für Finanzhilfen an Nigeria. Für Importe wurde eine 30prozentige Sonderabgabe eingeführt. Die Exporte sollen gefördert und die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln unterstützt werden.

#### Horten erfolgreich mit neuen Häusern

Das Weihnachtsgeschäft bezeichnet die Horten AG, Düsseldorf, als "zufriedenstellend". Im November und Dezember wurden 711 Mill. DM umgesetzt. Das sind 2,7 Prozent mehr als in den vergleichbaren Vorjahresmonaten, heißt es in einem Zwischenbericht über die ersten zehn Monate des Geschäftsjahres 1985/86 (28. 2.). Im Berichtszeitraum wurden 2.44 Mrd. DM umgesetzt - ohne Lebensmittel, Reisen und Tochtergesellschaften. Gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres wurde ein Plus von 1,2 Prozent erzielt (1984/85: 2,411 Mrd. DM).

Das neueröffnete Carsch-Haus in Wiesbaden machte mit 15,2 Millionen Mark Umsatz in zwei Monaten ein Plus von 42 Prozent. Auch das wiedereröffnete Warenhaus in Augsburg erfüllte mit einem Umsatzplus von 21 Prozent (14 Mill. DM) die Erwartungen. Am Jahresende beschäftigte Horten dem Zwischenbericht zufolge 15 280 Mitarbeiter (Ende 1984: 15830) und 1850 Auszubildende. Die Verkaufsfläche blieb mit 613 300 Quadratmetern (Ende 1984: 613 000) fast

#### NAMEN

Friedrich von Metzler, Mitinhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn u. Co., Frankfurt, wurde zum Nachfolger des zum 31. Dezember 1985 auf eigenen Wunsch ausgeschiedenen Börsenpräsidenten Karl-Oskar Koenigs für dessen restliche Amszeit bis Ende 1987 gewählt. Der neue Börsenpräsident, einstimmig nominiert ist Michael Hauck, persönlich haftender Gesellschafter des Banhauses Georg Hauck & Sohn, soll am 13. Januar gewählt werden. Anstelle des ausgeschiedenen Dr. Hans Feith, Mitglied der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse, wurde für dessen Amtszeit bis zum 31. Dezember 1987 Dr. Roif E. Breuer, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Deutschen Bank AG, Frankfurt, gewählt.

Prof. Dr. Hans Kaiker (63), Leiter des Analytischen Laboratoriums der Hoechst AG, Frankfurt, schied Ende 1985 aus dem Unternehmen aus. Sein Nachfolger ist Dr. Siegbert Gorbach.

Dr. Peter Banmeister wurde vom stellvertretenden zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Stuttgarter Bank AG, Stuttgart, ernannt. Heiner Fehrmann, Leiter des Geschäftsbereichs Wertpapiere und Vermögensberatung wurde Generalbevollmäch-

Fritz Pätzold, Vorstandsmitglied der Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Kiel, wird zum 31. Januar nach Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand treten. Ernst Schröder hat seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied aufgenommen.

Friedo Berninghausen, geschäftsführender Gesellschafter der Holzimportfirma Steinbrügge & Berninghausen, Bremen, wurde Präses der Handelskammer Bremen als Nachfolger von Dr. Horst Willner.

Gert Haas, langjähriger Mitarbeiter bei Digital Equipment und zuletzt Vertriebsleiter Süddeutschland, wurde Geschäftsführer bei Factron-Schlumberger, München. Er ist Nachfolger von Walter Ferti, der als Area Manager bei Factron USA übernommen wurde. Wolfgang Bachmann, bisher Vertriebsleiter bei der CTX Deutschland GmbH, übernahm die Vertriebsleitung bei Factron.

Albert Ludwig Fraas, Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Hermann Berstorff Maschinenbau GmbH, Hannover, ist am 22. Dezember im Alter von 71 Jahren gestorben. BILANZRICHTLINIENGESETZ / Zum Jahresbeginn in Kraft getreten – Vorschriften zusammengeführt

## Die mittleren GmbHs trifft es am härtesten

JOACHIM WEBER, Frankfurt Eineinhalb Jahrzehnte, nachdem die EG-Gremien ihre Arbeiten an der Harmonisierung der Rechnungslegungsvorschriften für die Kapitalgesellschaften ihrer Mitgliedsländer aufgenommen haben, wird es damit ernst: Die Umsetzung der 4. EG-Richtlinie und praktischerweise auch gleich noch der 7. (zur Konzernrechnungslegung) und der 8. (zur Qualifikation der Prüfer) in deutsches Recht ist abgeschlossen, das Bilanzrichtzlinien-Gesetz zum Jahresbeginn in Kraft getreten.

Die Fachleute sind sich einig: Sehr viel harmonischer (und damit vergleichbarer) werden die Jahresabschlüsse europäischer Unternehmen auch danach nicht sein - zu groß sind die Unterschiede der nationalen Rechnungslegungs-"Philosophien", zu weit auch die Spielräume der Richtlinie, die aber auch vonnöten waren, um überhaupt zu ersten Gemeinsamkeiten zu finden.

Der deutsche Gesetzgeber hat die Gelegenheit indessen genutzt, um wenigstens fürs eigene Rechtswesen Nägel mit Köpfen zu machen. So wurden die bisher in verschiedenen Gesetzten - Aktien-, GmbH-, Genossenschaftsgesetz und andere - verstreuten Vorschriften konsequent in dem neuen Regelwerk zusammengeführt, das damit die neue Rechtsgrundlage für die Rechnungslegung der Unternehmen wird.

Die Konsequenz reichte sogar soweit, es als drittes Buch dem altehr-

JÜRGEN CORLEIS, Sidney

Der Vorsitzende der oppositionel-

len Nationalen Partei in Canberra hat

sich dem Protest des australischen

Ministerpräsidenten Hawke gegen

das neue US-Landwirtschafts-Gesetz

angeschlossen. In einem scharf for-

mulierten Brief an Präsident Reagan

forderte Ian Sinclair, daß sich die

US-Agrarsubventionen nicht zum

Nachteil Australiens auswirken dürf-

ten. Das Mitte Dezember verabschie-

dete US-Landwirtschafts-Gesetz ist

die amerikanische Antwort auf sub-

ventionierte Agrarexporte der Euro-

Washington hatte Canberra zugesi-

chert, daß es sich ausschließlich ge-

gen die EG richten würde. Die Aus-

wirkungen der Entscheidung, 50 Mil-

liarden US-Dollar zur Subvention

amerikanischer Agrarprodukte be-

reitzustellen, lassen sich jedoch nicht

auf Europa begrenzen. Australien,

dessen traditionelle Märkte durch

Dumping-Exporte der EG seit Jahren

geschädigt werden, befürchtet jetzt

weitere Milliardeneinbußen als Folge

Occidental kauft MidCon

Washington (dpa/VWD) - Der US-

Energiekonzern Occidental Petro-

leum Co., Los Angeles, will die in der

Gasverteilung tätige Gesellschaft MidCon Corp., Lombard/Illinois, für 3

Mrd. Dollar (7,5 Mrd. DM) kaufen.

Das gab Occidental-Chef Armand

Hammer nach einem Bericht der

"Washington Post" bekannt. Nach

dem Zusammenschluß, der noch von

MidCon genehmigt werden muß,

rückt Occidental mit einem Umsatz

von 22 Mrd. Dollar an die 12. Stelle

der US-Industrieunternehmen vor.

Occidental blieb damit Sieger in ei-

nem Übernahmekampf mit der Un-

ternehmensgruppe WB Partners, die

vor zwei Wochen 2,7 Mrd. Dollar für

MidCon geboten hatte. Occidental

hatte vor zwei Jahren für 4 Mrd. Dol-

lar die Cities Service gekauft, die be-

trächtliche Erdgasreserven besitzt.

"Entstickungs"-Probleme

Dortmund (dpa/VWD) - Die Ein-

führung von Katalysatoren zur Ver-

minderung des Stickoxid-Auswurfes

von Kraftwerken ist "noch nicht pro-

päischen Gemeinschaft.

würdigen Handelsgesetzbuch (seit 1900 in Kraft) anzugliedern. Der erste Abschnitt des neuen Gesetzes umfaßt jene Vorschriften, die alle Kaufleute gleichermaßen betreffen. Im zweiten geht es dann ausschließlich um die Kapitalgesellschaften, und hier bringt es auch die gravierenden Veränderungen.

Was die Anforderungen an Rechnungslegung, Publizität und Prüfung anbetrifft, so sind die deutschen Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (nicht aber die in Deutschland so beliebte Zwitterform der GmbH & Co. KG) in Zukunft grundsätzlich gleichgestellt. Hauptbetroffene des Bilanzrichtlinien-Gesetzes sind eindeutig die GmbHs; denn viele der neuen "Spielregeln" entsprechen denen des bisherigen Aktiengesetzes.

Die unangenehmste Vorschrift, vor allem für jene große Zahl kleiner und mittlerer Familien-GmbHs, die ihre Firmenzahlen traditionell der Intimsphäre zurechnen: Alle Kapitalgesellschaften sind vom Abschluß 1987 an publizitätspflichtig. Um aber Härten für kleinere Unternehmen in diesem Zusammenhang wie auch bei anderen Regelungen des Gesetzes zu vermeiden, wird nach drei Größenklassen abgestuft:

 Kleine Kapitalgesellschaften haben eine Bilanzsumme bis zu 3,9 Millionen Mark, einen Jahresumsatz bis zu 8 Millionen Mark und nicht mehr als 50 Beschäftigte. Wer zwei dieser

AUSTRALIEN / US-Agrarsubventionen treffen die Weizenexporte des Landes hart

Milliardenverluste werden befürchtet

der amerikanischen Exportsubven-

tionen und Handelsbeschränkungen.

In erster Linie sind die australi-

schen Weizenexporte betroffen. Das

US-Landwirtschaftsgesetz errichtet

aber auch neue Schranken gegen den

Import von Zucker und Milcherzeug-

nissen. Es ist außerdem damit zu

rechnen, daß demnächst große Men-

gen Rindfleisch den Weltmarkt über-

schwemmen werden. Die Befürch-

tungen erstrecken sich auch auf die

australischen Reis- und Baumwoll-

exporte. Offiziell wird der zu erwar-

tende Schaden für 1985 auf eine halbe

bis 1 Milliarde australischer Dollar

beziffert. Die Einbußen durch das

EG-Dumping sollen ebenfalls rund 1

Washingtons Entscheidung, die

umstrittenen Praktiken der EG auf

den Weltmärkten seinerseits mit

Exportsubventionen zu beantworten.

zwingt Agrarexportstaaten wie Au-

stralien und Neuseeland, ihre Pro-

dukte ebenfalls unter dem Welt-

marktpreis anzubieten Australien

verlor seinen Weizenmarkt Algerien

an die Vereinigten Staaten, aber es

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

blemlos möglich". Die bisherigen Er-

gebnisse der 60 Versuchsanlagen in

der Bundesrepublik zeigten, daß wei-

tere Tests erforderlich seien, hieß es

in einer Umweltschutzbilanz der Ver-

einigten Elektrizitätswerke Westfalen

AG (VEW), Dortmund. Dennoch gehe

die Minderung von Schadstoff-Emis-

sionen in den Kraftwerken der VEW

mit "Riesenschritten" voran. Durch

Verbesserung der vorhandenen Um-

weltschutzanlagen würden die in der

Großfeuerungsanlagen-Verordnung

festgelegten Grenzwerte für Schwe-

feldioxid um 30 Prozent und mehr

Düsseldorf (Py.) - Mit einem

Fondsvermögen von rund 103 Mill.

DM hat die Gothaer Lebensversiche-

rung, Göttingen, für den Rentenfonds

Gotharent-Adig fünfeinhalb Jahre

nach Erstauflage die 100-Mill.-DM-

Marke überschritten. Der Fonds, der

von Adig (Depotbank Commerzbank)

verwaltet wird, ist ein Ablauffonds,

der vom Gothaer-Außendienst als

Anschlußanlage für freigewordene

Lebensversicherungen angeboten

unterschritten.

Attraktiver Fonds

Milliarde Dollar betragen.

Grenzen überschreitet, zählt schon zu

mittleren Kapitalgesellschaften. Für sie gelten 15,5 Millionen Mark Bilanzsumme, 32 Millionen Mark Umsatz und 250 Beschäftigte als Obergrenzen

 als große Kapitalgesellschaften gelten Unternehmen, die wiederum zwei dieser Limits überschreiten.

Am einfachsten werden es die kleinen Gesellschaften haben, immerhin etwa 310 000 der 350 000 deutschen GmbHs sowie – und hier kommt es sogar zu deutlichen Erleichterungen gegenüber den bisherigen Vorschriften des Aktiengesetzes - etwa 400 der 2000 deutschen AGs. Ihre Publizitätspflicht beschränkt sich auf eine verkürzte Bilanz sowie den erläuternden Anhang. Beides muß nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht, sondern lediglich beim zuständigen Handelsregister hinterlegt werden. Zu-dem entfällt für die "Kleinen" die Pflicht, den Jahresabschluß prüfen und testieren zu lassen.

Genau dieses aber kommt auf die etwa 20 000 GmbHs der "Mittelklasse" zu. Ihr erweiterter und mitsamt dem Anhang und dem Lagebericht testierter Jahresabschluß ist ebenfalls nur beim Handelsregister einzureichen. Die großen Kapitalgesellschaften schließlich werden von der vollen Prūfungs- und Publizitätspflicht getroffen. Der vollständige Jahresabschluß mit Anhang und Lagebericht ist sowohl zu prüfen als

verkaufte kürzlich im Gegenzug 2,5

Millionen Tonnen Weizen an die So-

wjetunion - mit einem Preisnachlaß

von 35 Mark je Tonne. Australische

Kommentatoren weisen darauf hin,

daß der Agrar-Handelskrieg zwischen

der EG und den USA auf Kosten der

Steuerzahler in den Exportländern

geführt werde, und sie setzen ihre

Hoffnungen darauf, daß sich die Wäh-

ler in den Industriegebieten Europas

gegen die Fortsetzung des Agrarpro-

Mit der Schwächung der Export-

bilanz landwirtschaftlicher Erzeuger-

staaten wie Australien verringert sich

auch die Möglichkeit dieser Länder,

Industrieerzeugnisse aus Europa ein-

zuführen. Der psychologische Scha-

den kommt hinzu. Es mehren sich

Stimmen, die Sanktionen gegen euro-

päische Importe fordern. Die Ent-

scheidung der USA, sich der

Dumping-Praxis der EG anzuschlie-

ßen, wird das mit den USA verbünde-

te Australien ebenso hart treffen wie

seinen in Isolation geratenen Nach-

barn Neuseeland. Dies könnte sich

wird. Mit einer durchschnittlichen

jährlichen Wertsteigerung von etwa

neun Prozent hat Gotharent-Adig sei-

nen Anlegern einen beachtlichen

Cosmos im Aufwärtstrend

Düsselderf (Py.) - Mit einem einge-

lösten Neugeschäft von 238 (157) Mill.

DM Lebensversicherungssumme ist

der ohne Außendienst anbietende

Spezialversicherer der Aachener und

Münchener - Versicherungsgruppe,

die Cosmos Lebensversicherungs

AG, Saarbrücken, auch 1985 in der

angesteuerten Zielgruppe "informier-

ter und kritischer Verbraucher" vor-

angekommen. Der Bestand wuchs

um 14 Prozent auf 1,33 Mrd. DM. Cos-

mos geht in das Jahr 1986 mit einem

verbesserten Sofort-Rabatt von bis zu

50 Prozent in der Risiko-Lebensversi-

cherung. Auch die Kapital-Lebens-

versicherung erhöhte ihre Gewinnbe-

teiligung aufgrund 1985 weiter gefal-

lener Kostensätze. Cosmos rechnet

damit, daß auch für 1985 mehr als 60

Prozent der Beitragseinnahmen über

die Rückstellung für Beitragsrücker-

stattung gutbringen zu können.

auch politisch auswirken.

Wertzuwachs gebracht.

tektionismus wenden werden

auch im Bundesanzeiger zu veröffent-

Der erläuternde Anhang ebenso wie der Lagebericht sind also nicht nur neue Pflichtbestandteile der jährlichen Berichterstattung, sondern auch noch prüfungspflichtig. Formulierungen, denen der Wirtschaftsprüfer sein Testat geben soll, werden wahrscheinlich strengeren Maßstäben genügen müssen als das gelegentlich unverbindlich-optimistische Geplauder in den bisherigen Geschäftsberichten.

Für den Anhang gibt es Vorgaben, die vor allem mittelständischen Unternehmen Kopfschmerzen bereiten dürften. Denn dort sind Details gefordert, die traditionell der äußersten "Diskretion" unterliegen: Die Bezüge der Geschäftsführer, Kredite an Geschäftsführer und Aufsichtsräte, aber auch die Gliederung der Umsätze nach Marktbereichen.

Auch hier gibt es allerdings Erleichterungen für die kleineren Unternehmen. Ganz so nahe "ans Eingemachte" wie die Großen müssen sie nicht gehen. Freilich: Einen Mittelstands-Chef wird es schon hart genug ankommen, wenn jeder seiner Mitarbeiter im Handelsregister Einblick in die Finanzierungsverhältnisse seines Unternehmens nehmen kann. Und nicht ganz von ungefähr dürfte dar-um die Warnung der deutschen Bilanzbuchhalter gekommen sein, daß viele GmbHs künftig die Flucht in die Rechtsform der GmbH & Co. KG antreten könnten.

#### National-Bank mit stetigem Wachstum

dps/VWD, Essen

Die National-Bank AG, Essen, eine der wenigen unabhängigen Regionalbanken in der Bundesrepublik, verzeichnete 1985 einen weiterhin steigenden Geschäftsverlauf. Nach den ersten Zahlen zum Jahresabschluß 1985 stieg die Bilanzsumme um 4,4 Prozent auf 1,55 Mrd. DM. Das Geschäftsvolumen erhöhte sich auf 1,8 (1,74) Mrd. DM.

Geprägt wird das Wachstum vor allem durch die Steigerung der Kun-deneinlagen um 5,7 Prozent auf 1,33 Mrd. DM. Spareinlagen und eigene Schuldverschreibungen machen inzwischen 59 Prozent der Kundenverbindlichkeiten aus. Die Steigerung der Ausleihungen um 2,1 Prozent auf 998 Mill. DM führt die National-Bank auf die kurzfristigen Kredite zurück, die um fünf Prozent auf 636 Mill. DM

Ertragszahlen nannte der Vorstand noch nicht. Die Bank rechnet jedoch erneut mit einem Ergebnis, das erhöhte Rücklagen und eine "für das Haus typische aktionärsfreundliche Dividende" sichert. Im Vorjahr waren auf das Grundkapital von 22 Mill. DM 23 Prozent ausgeschüttet worden.

#### Polen klagt über den Wirtschaftsplan

J. G. G. Köln

Der 1982 aufgestellte Dreijahresplan war in seiner Realisierung der bisher schwierigste Wirtschaftsplan Polens, heißt es in der Veröffentlichung "Polityka Eksport-Import" der polnischen Außenhandelskammer. Die anvisierte "Reorientierung" der polnischen Wirtschaft in Richtung des Rats für Gemeinsame Wirtschaftshilfe (RGW) müsse als gescheitert betrachtet werden. Tatsächlich sei das Gegenteil eingetreten, denn zu sehr sei Polens Wirtschaft mit der des Westens verbunden - was auf die siebziger Jahre zurückgehe. Dazu gehörten auch diverse Kooperationen, die Ersatzteilabhängigkeit und die Verschuldung im Westen. Der Anteil der Westländer am polnischen Warenumsatz betrage heute 51, der des RGW nur 49 Prozent.

Die Sorgen über Ersatzteile und der Realisierung von Exportwegen sind weiterhin sehr groß. Besonders beunruhigend sei der Rückgang von Erzeugnissen der Elektromaschinenbranche, der seit 1981 andauere, heißt

BAYERISCHE RÜCK / Vorsichtiger Optimismus in der Branche – Sorgen mit scharfer US-Produkthaftung

## Der "große Schmerz" läßt langsam nach

Der konkrete Nachweis läßt sich noch nicht erbringen, doch "erste Vorahnungen deuten darauf hin, daß der ganz große Schmerz der letzten Jahre nachläßt". Mit diesen sehr vorsichtigen Worten umschreibt Peter Frey, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Rückversicherung AG, München, die Situation seiner Branche auf dem Weltmarkt. Allmählich werde spürbar, daß immer mehr (auch namhafte) Erstversicherer nach hohem Verlust diese Geschäfte wieder den professionellen Rückversi-

Wirkung zeige aber auch, daß die Branche Jahr für Jahr die Bedingungen habe verbessern können oder sich von den Geschäften getrennt hat, bei denen keine ausreichenden Prämien zu erzielen waren. Allerdings sei großer Optimismus noch nicht angebracht, denn in vielen wichtigen Märkten sei gerade das Industrie-

cherem überlassen.

und Haftpflicht-Geschäft sowie die technischen Versicherungszweige "noch weit von einer richtigen" Tarifierung entfernt.

So zufrieden Frey auch mit der in Gang gekommenen Marktbereinigung ist, gerade für das US-Haftpflichtgeschäft ergeben sich daraus jedoch spezielle Probleme. Ist damit doch ein großer Teil von Marktteilnehmern weggefallen, so daß praktisch keine Retrozessionen für US-Risiken möglich sind. Angesichts der eigenen Kapazitätslimits stieße man dabei sehr schnell an enge Grenzen, zumal mit Prämienerhöhungen allein das Risiko einer US-Produkthaftung nicht in den Griff zu bekommen sei.

Zweifellos haben auch bei der Bayerischen Rück die Sanierungsbemühungen in den letzten Jahren Erfolge gezeigt. Spürbare Konsequenz: Mit Ausnahme der Leben-Sparte nahmen in den anderen Bereichen die Beitragseinnahmen ab oder stiegen nur in relativ bescheidenem Umfang. Wenn dennoch gegenüber 1983 ein höherer technischer Verlust ausgewiesen werden muß, ist dies nach Angaben von Frey auf einige Naturkatastrophen zurückzuführen. So belastete alleine der Münchner Hagelschlag die Gesellschaft mit netto 15 (brutto 30) Mill. DM.

So zeigt sich denn Frey mit dem Geschäftsjahr 1984 "relativ zufrieden". Wieder einmal habe das allgemeine Geschäft dazu beigetragen, daß es der Bayerischen Rück "vergleichsweise nicht schlecht geht". Immerhin habe man die Schwankungsrückstellungen auf 76,3 (65,0) Mill. DM und die Rücklagen auf 69,5 (65,5) Mill. DM aufstocken können. Als eine "Rückkehr zur Normalität" wertete er, daß aus dem Jahresüberschuß von 8 (6) Mill. DM wieder eine Dividende von 4 (3) Mill. DM an die Muttergesellschaft Schweizerische Rück ausgeschüttet werden kann.

Noch wagt Frey für 1985 keine umfassende Prognose, wobei er aber hofft, daß der technische Verlust niedriger ausfallen wird als 1983 (74.6 Mill. DM). Von Naturereignissen wurde man trotz des mexikanischen Erdbebens ebenso wie in der Luftfahrt von größeren Schäden verschont. Das nominale Prämienwachstum dürfte rund fünf Prozent erreichen.

| Dayerische ence                    |        | 1364     | ± %    |
|------------------------------------|--------|----------|--------|
| Bruttoprāmie (MilLDM)              |        | 1 439    | + 5.3  |
| Nettoprămie 1)                     |        | 712      | + 5.2  |
| Selbstbehalt (%)                   |        | 49,5     | (49,6) |
| Aufw.1.VersFälle                   |        | 554      | + 4.2  |
| Verstechn, Ergebnis <sup>2</sup> ) |        | - 79,7   | + 6,8  |
| Kapitalanlagen)                    |        | 1 304    | + 7,1  |
| Kapitalerträge <sup>1</sup> )      |        | 102,7    | + 19,3 |
| in % d.Nettoprämie                 | 1984   | 1983     | 1982   |
| Vers techn Ergeb.                  | 11,2   | 11.0     | 9,3    |
| Vers.techn Rückst <sup>5</sup>     | 171,3  | 165.0    | 154,6  |
| Eigenkapital                       | 15,4   | 15,6     | 15,1   |
| )Bruttoprămie mims                 | Rücks  | rersiche | rungs- |
| beiträge; hach Zufüh               | CUDE V | 70E 11,3 | (12.5) |

dpa/VWD, London

ENGLAND / Höhepunkt der Förderung bereits erreicht

## Mit Sorge in die Ölzukunft

Der von der Opec eröffnete Preiskampf hat in den vergangenen Wochen erneut die Abhängigkeit der britischen Wirtschaft vom Nordseeöl gezeigt. Der Pfundkurs ist nachhaltig gesunken, und die erwarteten geringeren Staatseinnahmen stellen die für 1986 angekündigten Steuersenkungen in Frage. Kritiker, die den von der Regierung Thatcher propagierten Wirtschaftsoptimismus nicht teilen, sehen bereits weiter mit Sorge in die Ölzukunft

Sie verweisen darauf, daß die vor zehn Jahren begonnene britische Ölproduktion in diesem Jahr ihren Höhepunkt erreicht hat und daß bereits Ende dieses Jahrzehnts weniger aus den Pipelines fließen könnte. Schon wird die bange Frage gestellt, wie die britische Wirtschaft den Schock überstehen kann, wenn eines Tages das schwarze Gold der Nordsee versiegt.

Als Förderland steht das Vereinigte Königreich zwar an fünfter Stelle in der Welt, an Ölreserven jedoch erst an dreizehnter. Auf maximal sechs Mrd. Barrel (ein Barrel gleich 159 Liter) wird die Reserve geschätzt.

Die weitverbreitete Besorgnis spiegelt der Titel eines jetzt erschienenen Buches "Großbritannien ohne Öl" von William Keegan wider. Keegan wirft Premierministerin Margaret Thatcher vor, die einmalige Chance der goldenen Öljahre nicht zu einer Vorbereitung auf die Nach-Olzeit genutzt zu haben. Statt dessen sind gerade die Jahre des Ölbooms von 1979 bis 1985 durch einen beispiellosen Niedergang der verarbeitenden Industrie gekennzeichnet. 1983 wurde Großbritannien erstmals seit der industriellen Revolution Netto-Importeur bei Industriegütern.

Die Regierung tröstet sich damit. daß die Leistungsbilanz immer noch durch Überschüsse bei Dienstleistungen, vor allem durch Banken, Versicherungen und sonstige Einnahmen ausgeglichen wird. 1984 war die Handelsbilanz auf dem Nicht-Ölsektor mit 10.7 Mrd. Pfund (rund 40 Mrd DM) im Defizit. Allerdings wurden Überschüsse im Dienstleistungsbereich von 3,1 Mrd. Pfund und 8,8 Mrc Pfund durch Ölexporte erzielt. Nach einer Studie der Lloyds Bank könnte die Leistungsbilanz aber bereits 1990 stark in den roten Zahlen sein.

Die Regierung - so meinen viele hat gepoistert durch die Öleinnahmen dem Niedergang der verarbeitenden Industrie tatenlos zugesehen. während andere Länder wie die Bundesrepublik und Japan die britischen Marktanteile gewannen. Der Unternehmerverband wirft der Regierung darüber hinaus vor, sie habe die Exportchancen zusätzlich durch einen künstlich hochgehaltenen Pfundkurs verschlechtert und durch extrem hohe Zinsen die Investitionsneigung genommen. Statt im Land zu investieren, wird bevorzugt im Ausland angelegt, wie es bei arabischen Ölstaaten der Fall ist.

HÄFEN / Handelskammern gegen Vorschlag der EG

#### Zollfreien Status erhalten

Für die Beibehaltung des Freiha-fenstatus der deutschen Nordseehäfen hat sich die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg in Emden ausgesprochen. Anlaß dafür ist nach Angaben der Kammer der im Dezember bekanntgewordene Versuch der EG-Kommission, die Steuer- und Zollvorschriften der Gemeinschaft zu vereinfachen und die deutsche Freihafenregelung, die auf der Fiktion des Zollauslands beruht, einzuschränken.

Mit Blick auf den "traditionsreichen Freihafen Emden" weist die Kammer darauf hin, daß die angestrebte Vereinheitlichung der zollrechtlichen Verhältnisse in der EG wesentliche Erschwernisse mit sich bringe. Im Gegensatz zu einem Seezollhafen habe ein Freihafen den Vorteil, daß nicht jedes Schiff durch den Zoll ein- und ausklariert werden muß und eine Abfertigung des Proviants und der persönlichen Habe der Besatzungen unterbleibt. Dies wiederum verhindere bei massiertem Schiffsverkehr Verzögerungen des Ladeund Löschbeginns.

samkeit des Freihafenstatus' vor allem im Ausland darf nach Ansicht der Emder Kammer nicht unterschätzt werden. Für Emden gelte dies in besonderem Maße. Die Tradition des Freihafens reiche bis zum Jahre 1751 zurück, als der preußische König der Stadt das Porto-Franco-Recht verlieh. Ein echter Zollfreibezirk im modernen Rechtssinn entstand mit der Eröffnung des Emder Seehafens im Jahre 1901.

Die durchgreisende Werbewirk-

Die ersten Reaktionen in der Bundesrepublik auf den EG-Vorstoß, vor allem die Haltung des Bundesrats. werden in Emden nachdrücklich begrüßt. Die Länder-Kammer hatte auf der Sitzung am 20. Dezember in cinem Beschluß die Bundesregierung aufgefordert, den Vorschlag der EG-Kommission für eine Verordnung zur zollrechtlichen Vereinheitlichung der Freizonen und Freilager "in der vorliegenden Form" zurückzuweisen Inzwischen gebe es "Signale, die darauf hindeuten", daß die Bundesregierung der Verordnung in der bestehenden Fassung nicht zustimmen werde.

DEUTSCHE CONTINENTAL / Geringer Gewinnausweis

#### Schadenaufwand stieg kräftig dos, Hannover 2,1 (2,7) Mill. DM ergibt. Der ungün-

Die Deutsche Continental Rück-

versicherungs-AG, Hannover, die bereits das Geschäftsjahr 1983/84 (30. 6.) mit dem Prädikat "unbefriedigend" versehen hatte, mußte 1984/85 eine weitere Verschlechterung des versicherungstechnischen Ergebnisses hinnehmen. Nach Angaben der Gesellschaft, die seit 1981 zur amerikanischen Continental Insurance Group gehört, kam es vor allem in den Sparten Feuer-, Kfz- und Sturmrückversicherung zu hohen Verlusten. Größter Einzelschaden war die Hagelkatastrophe, die im Juli 1984 den Raum München heimsuchte.

Mit 15,5 (8,8) Mill DM wird der versicherungstechnische Verlust fast doppelt so both wie im Vorjahr ausgewiesen. Dem standen nach Angaben des Vorstands allerdings auf 17,6 (11.5) Mill. DM erhöhte Erträge aus dem allgemeinen Geschäft gegenüber, so daß sich ein Überschuß von

stige Verlauf im Berichtsjahr spiegelt sich in den Nettoschadenaufwendungen wider, sie stiegen auf 124,3 (91.7) Mill. DM.

Aus dem Ergebnis mußten 0,9 Mill. DM der Schwankungsrückstellung zugeführt werden, nachdem im Vorjahr 1,5 Mill. DM entnommen worden waren. Aus dem Jahresüberschuß von 1,2 Mill. DM wurden 0,6 (1,3) Mill. DM vorab in die Rücklagen eingestellt. Der Hauptversammlung am 6. Februar wird vorgeschlagen, die rest-lichen 0,6 (1,4) Mill. DM Bilanzgewinn ebenfalls den Rücklagen zuzuführen. Überdurchschnittlich gestiegen ist

im Berichtsjahr das Geschäftsvolumen. Die Beitragseinnahme von 270 (178) Mill. DM liegt deutlich über den ursprünglichen Zielen. Im Eigenbehalt verblieben 176 (132,5) Mill. DM. Die Kapitalanlagen der Gesellschaft wurden auf 232,3 (202,6) Mill. DM auf-

FRANKREICH/Gesetzentwurf bisher gescheitert

## Streit um die Arbeitszeit

J. Sch. Paris

Im Tauziehen um eine größere Flexibilität der Arbeitszeit hat in Frankreich jetzt auch die Regierung an Boden verloren. Nachdem vor einem Jahr ein entsprechendes zwischen den Sozialpartnern ausgehandeltes Abkommen von der Arbeitnehmerbasis abgelehnt und damit begraben wurde, scheint es der Kommunistischen Partei dank diverser parlamentarischer Tricks gelungen zu sein, die Verabschiedung eines Gesetzent-wurfs zur Flexibilisierung vor den Legislativwahlen vom nächsten März unmöglich zu machen. Die Regierungsvorlage sollte den Rahmen für begrenzte Verhandlungen auf Bran-

Den bürgerlichen Parteien kommt dieser Konflikt zwischen den Linksparteien wahlpolitisch nicht ungelegen. Der rechtsstehende Unternehmerverband ist in Erwartung einer neuen parlamentarischen Mehrheit sogar sehr zufrieden. Denn er fordert eine Ermächtigung zu freien Verhandlungen auf Unternehmensebene und keinen, wie er sagt, "Flexi- Prozent 1975.

chenebene abstecken.

bilitätsersatz". Demgegenüber behaupten die Kommunisten, daß die Vorlage auf nicht mehr als eine "Flexibilität der Arbeitslosigkeit" hinaus-

Die Arbeitslosen selbst aber wären 📑 zu 48 Prozent bereit, eine Teilzeitar-beit zu akzeptieren, ergibt sich aus einer jetzt veröffentlichten Erhebung des Nationalinstituts für Statistik (Insee). Vor drei Jahren waren es erst 27 Prozent gewesen. In gleicher Weise hat auch der Anteil der Arbeitslosen zugenommen, die sich mit zeitlich begrenzten Anstellungsverträgen (ohne Entlassungsschutz) zufriedengeben

Im übrigen stellt das Insee fest, daß die Teilzeitarbeit in der Praxis bereits sehr stark verbreitet ist. Sie betrifft 🔌 mit 2,3 Mill. inzwischen fast zehn Prozent der aktiven Bevölkerung. Bei den Frauen erreicht dieser Anteil mit 1,9 Mill. sogar 21 Prozent. Allerdings . hat sich in Frankreich die aktive 🔌 weibliche Bevölkerung sehr stark erhöht. Von den 25- bis 49jährigen sind es 70,8 Prozent gegenüber erst 58,3 🛼

## مكنا من الله

Bei den Standardwerten anfänglich Gewinnmitnahmen

DW. - Wie vieltach vorausgasetzt gesagt, kun
as am Jahresbeglan bei den Aktien zu Gewinnmitnahmen. Diese wares zuröckgestellt wordes, um die Eriöse erst im neuen Jahr amfallen
zu lassen. Auf der teilweise deutlich ermößigten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

Haussiert haben AEG-Aktien, die zultweise bis
ten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

Haussiert haben AEG-Aktien, die zultweise bis
ten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

Haussiert haben AEG-Aktien, die zultweise bis
ten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

Haussiert haben AEG-Aktien, die zultweise bis
ten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

Haussiert haben AEG-Aktien, die zultweise bis
ten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

Haussiert haben AEG-Aktien, die zultweise bis
ten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

Haussiert haben AEG-Aktien, die zultweise bis
ten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

Haussiert haben AEG-Aktien, die zultweise bis
ten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

Haussiert haben AEG-Aktien, die zultweise bis
ten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

Haussiert haben AEG-Aktien, die zultweise bis
ten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

Haussiert haben AEG-Aktien, die zultweise bis
ten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

Haussiert haben AEG-Aktien, die zultweise bis
ten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

Haussiert haben AEG-Aktien, die zultweise bis
ten Basis geb es später Rickkäute. Als dann

ten Besit geb es spiter Bickkäufe. Als dens misser haben AFG-Aktien, die zeitweise bis den Hochst kam es nach dem magrwümlichen Kursprung misser Woche in den schieder Woche in den schieder Woche in den schieder Woche in den schieder Hobe, wie mich AEG-Aktien notiert werden, obwohl diese noch suf Jahre hinaus dividendenlos bleiben. Trotz des weiter schwachen Dollar gab es Auslandskäufe bei BASF und Bayer. Bei Siemens bileb der Tagssverbust ibs zum Schluß zweistellig Bankaktien litten insgesunt unter Gewimmitten hinauen. Bicklünfige Notierungen in den Fahrzengspapieren. Dabei gaben Datmier allendings nur noch geringfügig nach. Von den Versicherungsaktien gewannen die einige Wochen lang vernachlässig- Liegten 12 DM. (blus 7,10 DM) in den Fahrzengspapieren. Dabei gaben Datmier allendings nur noch geringfügig nach. Von den Versicherungsaktien gewannen die einige Wochen lang vernachlässig- Hohen versichen und 20 DM sowie

Indand

Gebet Geman den mieverwaltung um 44 DM auf. Gehe AG verbesserten 250 DM, Beeint 10 DM auf. Rathgeber um 9 DM AKS verloren 250 DM, Deelzel 14 DM und Flachter um 15 DM. (blus 7,10 DM) in der Heilitz um 15 DM. (blus 35 DM) zugeteilt werden. Stättigert phen um 1,90 DM höher. HEW konnten in den Fahrzengspapieren. Dabei gaben um 2 DM und Happe lang den um 1,90 DM inden Berlinz-Ver 7,50 DM und DeTewe 10 DM zu Bewag gewannen 1 DM. WEII-Umsetzischen 244,50 UM inden Berlinz-Ver 1,50 DM und DeTewe 10 DM zu Bewag gewannen 1 DM. Weil-Aktienischen 244,50 UM inden Berlinz-Ver 1,50 DM und DeTewe 10 DM zu Bewag gewannen 1 DM. Weil-Aktienischen 245,50 DM und DeTewe 10 DM zu Bewag gewannen 1 DM. Weil-Aktienischen 2540 (5202) Weil-Aktienischen 2540 (5202) Weil-Aktienischen 2540 (5202) Weil-Aktienischen 2540 (5202) Weil-Aktie

4-3-5-4. 1

( a.

**医**龙生

99.4

\$50

电流流

1967 C

A 10 200

 $\sum_{i=1}^{n} \mu_{i,i}(a).$ \$11.0 22014 1188 1.16% --- $(\sqrt{2})_{i,j} = \epsilon_i$ gland or

 $g_{i,j}^{(i)} \cap g_{i+j}$ 

 $e^{i\theta_{1}-i\theta_{2}} = 1$ 

(A) 35 °

gair walls .

 $\mathbb{C}^{\frac{1}{p}-2}_{p}(\mathcal{F}) \cong \mathbb{C}^{p}$ 

\* 9 ...

with the

東京 (本

المتمد المعير

State of a

20 mg

Ballet -\* +-

-

30 -----A ...

-

\*

242 

**接收**力

-96 Av. --

- 947r \*-**ALL** SA

grade of the

vand sile.

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

\$1.12 2.1.
\$90,cto
\$1451 24.77.42.73
\$7899 720.53.46.73
61339 771.50.46.73
61339 771.50.46.73
61339 771.50.46.73
61339 771.50.46.73
61339 771.50.46.73
61339 771.50.46.73
61339 771.50.46.73
61339 771.50.73
61339 771.50.73
61339 771.50.73
61339 771.50.73
61339 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 771.50.73
613151 77 242.5 270.5 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 577.6 \$1,12, 6703 4022 12073 863 1878 1625 9986 5447 1088/ 2534 2.1. 1440 679 450 1100 1380 1500 160 1979 704 28.12. 918 248 248 249 1393 3444 343 340

F MAN 4.5
F dgl. V2. 6.5
F dgl. V2. 6.5
F Minnessonn 4
F Monnat. Verv. 8
F Monnat. Verv. 8
F Monnat. Verv. 8
F MAN St. B
F MAN St. B
F MAN St. B
F MAN St. B
F dgl. V2. 6
F dgl. V2. 7,50
F dgl. V2. 7,50
F dgl. V2. 8
F dgl. V2. D Flox St. 9.1
D dgl. V2. 7.7
Fininkder
D Floors 15, 26
M Floor 38,2
D Ford 12,7
F General Blocking 12,7
F General Mining 12,7
F General Mining 12,1
D Gen. Shopping 24,7
F General Mining 17, 22,1
D Gen. Shopping 24,7
F General Mining 17,5
F Goodyear 77,5
F Homestale 14,5
F Homestale 14,5
F Homestale 14,5
F Homestale 14,5
F Homestale 17,5
M Holdoy Inna 14,5
F Homestale 17,5
M Holdown Sins U F Schole 12 Amah Millert, 10

Amah Millert F Salpem
F Sanko Steemship
F Sanko Steemship
F Sanko Steemship
F Sanko Steemship
F Sanko Steems
F Sanko Steems Hericana, Popier S.S.

Hermand II

Print Print S.S.

Hermand II

H F Alichania III
F Autonia III
F Autonia III
F Book Betterchi. "9
Be No. Browne 15
Be No. Better 15
Be No. Browne 15
Be No. Br M. Avon
D. Babler Int.
F. Stall Chande
F. Stall
F. S D Desertory 4
D Desertory 1, 50
D Desertory 1, 50
D Dychartory 2, 50
D Dychartory 2, 50
D Dychartory 2, 50
D Dychartory 2, 50
D Dychartory 3, 50
D Esto, Vert. 11
B Chartory 1, 50
B Esto, Vert. 11
B Chartory 1, 50
B Esto, 1, 50 D LIV Monet Manell

Adjusted Housel

Hernich Food

Miller Address

Hernich Food

Miller Hernich

Mil 

| Ausland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kopenhagen                                                                                                                                                                                                                                                                      | Luxemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La Rivercente 761 960<br>NAS 147500 14760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ouere 2.1.E 51.12.<br>28.5 28.75<br>Outo Airlines 38.875 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HCR 275 4025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Poseicion 2,45 2,45<br>Tesses Her. Tr. 2,5 2,46<br>Wotons Bosef Lis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nippon El.<br>Nippon St.<br>Nomura Bec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Shell Conodo 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amsterdam  ACT Holding 312 Augon 114.5 Alzo 150.7 Aug St. Hedert, 201.5 August 116 August 116 Bartest Puses 23.5 Bigstord 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Des Dénaire Bonk Jyshe Acest Kopenh Nomelekhk, bel Nome Inchestr Privotipunhan Ostorios, Kouph, sicht Dom Stüterfolt, For. Bryggerier ft. Kgt. Pore, Febr.  Londion                                                                                                             | ACRED 2505 Addo 2505 Addo 2505 Audioffec 19 Bys., Cos., du bix., 1050 Bys., Cos., du bix., 1050 Bys., Ext., du Lix., 1050 Bys., Ext., du Lix., 1050 Bys., Cognetic Co | Mail   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2500   1-2   | Digatal Egrapos.   152,125   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55   152,55     | Finance Wested   7,455 7,575     Filture   Filture   50,25 90,455     Filture   45,25 43,5     Filture   45,25 43,5     Filture   45,25 43,5     Filture   52,25 43,5       | Air Liepicie 400 480 Auroca Apart 400 480 Auroca Apart 415 425 Apart 415 Apa   | 12   12   13   14   15   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Piomeer Ricola R | Sherritt Gorsion Baston A- Baston A- Possective Program State A- Baston A- Possective Program State  |
| Arve Borit Bertaria Petrent Bleistori Bestaria Petrent Bleistori Bestaria Bestaria Bestaria Bestaria Bushresonn 1et Dusanestri Fostor God-v d. Golmun Hoppensier Hopp | 84,172 S8.172  All Lybon 246 265 Anglo Am, Corp.\$ 10,75 10,45 Anglo Am, Gold 5 65, 64 Soldonet Int. 177 176 Bordings Scale 477 477 Bordings Group 340 246 Bordings Group 340 246 Bordings Group 315 216                                                                        | Misclerici Bissos de Bibbos 415 Bissos Centrel 147 Bissos Depider 439 Bissos de Sissistader 428 Bissos de Sissistader 428 Bissos de Viscorija 579 Const. Aux. Parte 109 Cros 20 Drogodos 188,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Alcod 38 38,5 Allied Chemical 42,5 44,5 Allied Chemical 41,5 Allied Chemical 41,5 All Corp. 61 Americal New Corp 27 Allied Chemical 41,5 Americal 41,5 Americal 41,5 Americal 41,5 Americal 41,5 Americal 41,5 Americal 41,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97.5 97.12<br>General Dynamics 48.75 48.75<br>General Instrument 17.125 17.25<br>General Instrument 17.125 17.42<br>General Motors 70.125 78.27<br>General Motors 48.75 48.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Binner Group   30,375   35,25     Schumberger   36,675   34,625     Serar, Rosbuck   34,625   39     Sarger Chrp.   51,875   51,5     Sperry Chrp.   51,875   51,5     Storid Cill Coll.   37,875   31,25     Storid Cill Coll.   37,875   31,25     Storid Cill Coll.   37,875   31,275     Storid Cill Coll.   37,875   31,275   3   | Information                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Highweld Steel 6 Rized Geld Min. 25 Rembrandt 25 Rembrandt 25 Rembrandt 25 Rembrandt 26 Rembrandt 26 Rized Steel 26 Rized Rembra 27 Rized Code Index: 1154,80 1154,90 1154,90 Stockholm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Toronto  Toronto  Toronto  Toronto  2.1.6 31.12 - 16.25 Alcan Alu. 40.575 40.575 81.12 Al. 35 40.575 81.12 | Perfenceer Zement Raininghous ge- Schwachster Br. Sampert Easy-Dollmier-P. Steyrnamith Papier Universale Hoch Valuacher Magstesh Indees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ned Stoye Group 275 Character vita 16.4 Pathon 36.4 Pathon 45 Ripo-Screede 11.4 Ripo | NOC las. 200 207 Smitch Pageston. 550 567 Smitch Pageston. 550 567 Smitch Pageston. 550 567 Smitch Pageston. 550 567 Smitch Pageston. 550 575 Smitch Pageston. 550 277 Catcher Windows 555 567 Catchery Schwespen 155 157 Catchery Schwespen 155 157 Catchery Catchery Con. 155 | Dingodes 19,5 El Aguila 294 Esp. clei Zink 328 Norse Esp. Persones 129 Scale Lister Fests 1230 ste 1425 Hidroslectr. Esp. 14,5 Hacros 194,5 Maccas 44 Popolers 42 Stein de Marcabas 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Am. Con. Am. Con. Am. Cycnemid Am. Cycnemid Am. Spread Am. Spread Am. Spread Am. Spread Am. Tel. Con Amount Ammonian A | Greyboord 7,37 47,875 Greyboord 31,375 31,825 Gruwmon 31,375 31,825 Heißburten 37 37,35 Heibrz 137 37,37 Heroles 137,55 Heroles 147,55 Heroles 147,55 Heroles 147,55 Heroles 147,55 Heroles 147,55 Heroles 147,57 Herole | Textos Instrum. 108,125 166, 100, 125 166, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Peopport-Chroke \$12 \$57 Printemps 417 415 Printemps 417 417 Printemps 417 Pr | ACIA A Alfo-Lovel A Alfo-Lovel B ASSA Frio Alton Copen A Becarbox B Becarbox B Bicase A Bicase B Bicas | Bit. of News Scotto   14,25   14,25   14,25   14,25   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   14,125   1   | Zürick Abresiese dgl. NA Bork Lou Brown Boverl Ciba Gelgy Inh. Ciba Gelgy Pert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ver Month. 256 Volter Stevin 27,5 Volter Stevin 27,5 Volter Stevin 27,5 Volter Many College 22,5  Brillesel Asbed 2259 Brz. Lumber! 2465 Cocteelii Ougrie 175 Boss 3775 Genetii 4775 Mone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Con. Marchina 25 25 25.75 Controlle 177 171 De Beers 5 45 4.0 Deletone 5 45 500 Deletone 5 12,45 12,13 Frae 9t. Gedold 5 13,45 11,13 General Bactric 144 148 Gulenna 171 Howket Elddeley 440 440                                                                                | Popolera Seda de Barcatus 255 Sevillano de B. 77 Novillano de B. 77 Novillano de B. 77 Novillano de Barcate 45,25 Explosivos Ef 71,5 Utila Popolera 15 72,25 Valentemparo 72,25 Novillano 101,05 Malland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | leef Howell St 23<br>Servicement Sees 15,375 15,625<br>South Commer 15,375 15,625<br>South Commer 15,375 15,275<br>Bory-Worner 15,375 24,375<br>Entransprict 43,57 44,375<br>Bordington Incl. 31,375 31,375<br>Bordington Incl. 31,375 31,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Table   Tabl   | US State   United Technologies   43,75   24,625   Worth Discoy   112,625   112,625   Vigramor Cosm.   42,51   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   44,625   4 | Cycle + Car. Cold Strange Dev. Bit of Bieg. Framer + Neave L Kepong And. Borning Nat. Iron OCIC Sine Dorby Singspur Load U. Overs, Bank 3, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tokto  Tokto  1.2 31,12  Alps. Burst of Tokyo Bonyo Phormo Bridgestone Tite Conon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doesdar Forest 23 25.25 Gract Lohne Forest 19.5 19.425 Guitz Coroccio 21 20.875 Guitz Coroccio 21 20.875 Hatter Wolker Res. 12, 128 32, 375 Hatter Wolker Res. 12, 128 12, 375 Hatter Old Ing. 18.95 Inco 18.575 Inco Car Ges Ltd. 14.575 Interpret, Pipeline 44.75 Interpret, Pipeline 44.75 Interpret, Pipeline 44.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bekzr. Watt Georg Fischer Inh. Mag.z Globus Part. It La Roche 1/10 Holderbank Isoko-Subsee Jacobe Suchard Inh. Jelsool Londis Gyr Mövenjakk Inh. Mouor Columbus Mouor Columbus Schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-schlos-sc |
| Gevent 775 Name Process of State Process | ICI Inperios Group 255 257 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259                                                                                                                                                                                                              | Bostogi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cast 175,675 175,675 Columns 147,75 190,75 Costrorics 5,125 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lockheed Corp. 48,875 49,125<br>Lockheed Corp. 54 545<br>Lockheed Corp. 54 545<br>Lockheed Corp. 54 525<br>Lockheed Lockheed S1,125 30,55<br>Lockheed Lockheed S1,125 54,25<br>Merch 4 Co. 134,75 54,375<br>Merch 4 Co. 134,75 54,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Druw Yester Indies: em 1554,36 1544,47 252,11,187 197 207,59 211,38 207,59 211,38 208,59 211,38 208,50 201,38 208,50 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211,38 211, | Syciney  AC 2.1, 30.12, 2.8 2.82 Aupol. Supler, 2.63 2.45 Westpacific Benking 4.6 4.2 Bridge Oil 2.15 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dollain Kogyo Dollain Kogyo Dollain Kogyo Dollain Kogyo Dollain Kogyo Dollain Kogyo Hosse Broi Histori Histori Hosse Kogyo Kog | Intarprov. Piperine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificon-Rithrie sen sen sen sen sen sen sen sen sen se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23, 34,12, 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Restriction Plat 5 4/75 4/75 Shell frame, 271 674 Than Red 397 397 It Group, 344 549 Trusthaum Fertus 159 1580 Victor, 528 535 Financial Reset 1131,70 1155,00                                                                                                                  | Mondedoorf A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Chevros   Table   Ta   | MGM (78m) B 33,070<br>Mgmestots M. 88,075 97,5<br>Mcmestots M. 98,275 97,5<br>McMorgani I.P. 45,125 44,125<br>McMorgani I.P. 45,125 44,125<br>McM. Senciconductor 12,5 12,5<br>Mcd. Senciconductor 12,5 12,5<br>Mcd. Intergroup 27 27,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Borregoord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Break   Half, Peop.   2,8   8,24     Cotes   4,29   4,25     CRA   4,29   4,25     CRA   4,25   4,24     CSR (Chelsis)   5,25   5,44     Metals Exps.   6,35   0,38     May Emporium   2,7   2,67     Myer Emporium   2,3   2,38     Colubridge   1,17   1,15     Pelco Wolfmand   4,9   4,75     Colubridge   4,9   4,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ICrin Browsey Economia Eupoto Iron Nammatika El, Irril Missubishi El, Missubishi H, I, Nilsubishi H, I, Nilsubishi H, I, Nilsubishi H, I, Nilsub Suc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | No. stanct Group   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,41   0,   | Sittor - O-<br>Gailor, Sutano Pearl,<br>Swissonic<br>cige, NA<br>Winterstain Piat,<br>Millerettian Piat,<br>Sit, Venn, Int.,<br>Indiance Sicher, Riped,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

3520 34% CSX 力。 1967年5月19日,1967年5月19日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967年5日,1967 **Auslandszertifikate** laigadszertifikgte AUSTORICSZOON
Austro-lev. DNA
Bonet Veine: DNA
Chrivest Fund A DNA
Convert Fund & DNA
Convert Fund & DNA
Convert Fund & DNA
Convert Fund & DNA
Formation DNA
Formation DNA
Formation DNA
Jopon Sal. DNA
Jopon Sal.
Result-Invest sit.
Bond-Veiner sit.
Bond-Veiner Sal.
Contable
CSF-Bondin sit.
CSF-Bond 33,48 general 31,6 owest, owes, ,还是这种的企业。 1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1955年,1 Februareum
Februareum Chiever vano s

Dueytas ins. 5"
Droytas lotercas. 5"
Droytas lotercas. 5"
Droytas lotercas. 5"
Greytas Lotercas. 5"
Greytas Lotercas. 5"
Gooders Grown's 5"
Founders Grown's 5"
Founders Mattel 5"
Goldmines MJ,
Intercost. 11, sft.
Intervolae sft. JP,65 gwechi gwechi gwechi 1/4 7,75 gwechi gwechi gwechi genchi genchi genchi 5,28 19,17 genchi genchi genchi genchi genchi genchi genchi 21.5 12.5 12.5 12.5 17.40 40.50 1710.00 1710.00 120.00 120.00 120.00 gachi. 127: 232 gaschi. gaschi. gaschi. gaschi. gaschi. gaschi. gaschi. Schweisenstellen gilt. Sict-lenn, sit. Sict 65 etc. Freiginenste. M.S. sit. Swigstensels. 17(1 sit. Swigsveller sit. 13.36 10E/H 12.42 quacht. gencht. gencht. 12.77 182.79 11.36 geschi. geschi.

### **Optionshandel**

Fronkfyet: 2. 1. 1986

3094 Optionen = 163 150 (263 100) Aktien, davon 390 Verkaufsoptionen = 19 500 Akti-

en.
Kosfoptionem: ARS 4-270/22; 4-280/17; 4290/14; 4-300/11; 7-240/60; 7-250/50; 7260/40; 7-270/53; 7-280/28; 7-290/24; 7300/20; BASF 4-230/55; 4-240/50; 4-250/40;
4-260/30; 4-270/25; 280/17,1; 290/14; 300/12;
310/6; 320/5,2; 330/4,4; 7-250/65; 270/42;
280/52; 290/27; 300/21,9; 310/15,9; 320/13;
330/12; 340/7,5; 350/8; Bayer 4-230/50;
240/47; 250/35; 240/28; 280/17,4; 290/15;
370/7; 1-270/32; 280/50; 290/24,2; 300/22; 320/7,1; 7-270/32; 280/30; 290/24,2; 300/22; 5007.1; 7-276/32; 286/30; 270724.2; 30072; 310/14; 320/13,05; 330/13; Bery.Hypo 4-500/40; 7-550/30; Blow 4-600/47; 660/30; 7-700/35,1; 730/30; Commerzia; 4-350/65; 370/47; 380/40; 390/30; 400/25; 7-320/80; 350/69; 360/50; 380/45; 400/40; Contil 4-160/15; 170/12; 190/4,4; 7-170/20; 190/10; 200/6,5; Definitor 4-1140/15; 1150/210; 3200/47; 3400/50; 4500/25; 4400/47; 3 1200/170; 1400/100; 1500/75; 1600/47; 7-1300/185; 1409/130; 1500/110; 1700/80; 2000/40; Dt. Babcock St. 4-220/20,8; 240/10; 7-240/22; 250/18; 260/10,5; Deutsche Bk. 4-800/160; 850/130; 900/108; 950/80; 1000/60; 7-800/180; 850/165; 900/140; 1000/99; Dructuer Bit. 4-430/75; 460/50; 500/35; 7-570/120; 480/80; 480/48; 500/40; GHRI St. 4-240/35; 7-260/24,2; Hoeckst 4-230/58; 240/52; 260/50; 270/43,5; 280/41; 290/40; 300/25,5; 310/25; 320/17; 330/10; 340/8; 350/7; 7-260/56,25; 270/50; 280/39; 300/29,9; 320/28; 250/25; 360/20; Hosech 4-130/28;5; 140/34; 150/26; 160/20; 170/17; 180/14,5; 190/9; 200/7,5; 7-110/10; 160/32; 170/15; 180/20; 190/16; 200/12,5; 220/9; 18-200/22; Kenstudt 7-350/42; 400/18; Kenthol 7-350/65; 400/18,1; KHD 4-330/20; 7-340/28; 350/24; KBckner 4-90/12; 95/8,8; 100/7,2; 110/4; 7-95/14;

100/12,9; 110/9,6; 130/4; Lefthonec St. 4-240/20; 250/10; 7-250/18; 260/17; Lefthonec Yz. 4-240/10; 7-250/19; Linde 7-640/35; 680/15,4; Mercodez 7-1200/140; 1600/44; Moznecucum 4-260/42; 270/37; 280/30; 290/26; 300/18; 310/15; 330/10; 7-280/41; 300/52; 310/51; 530/22; Porsche 4-1550/36; 7-1300/40; 1400/9; Preussog 4-260/26; 270/20; 280/11; 300/7,5; 7-280/20; 300/13; RWE St. 7-200/20; 220/11,4; 250/8; 240/6; RWE Vz. 7-210/15; Siemen: 4-680/10; 720/85; 750/76; 760/65; 770/60; 800/50; 820/28; 850/16; 7-750/100; 770/80; 780/70; 800/60; 850/35; Thysee 4-150/35; 160/28; 170/19; 180/15; 200/13,6; 220/12; 230/9; Veba 4-270/36; 290/28; 300/21; 310/18; 320/15; 330/12; 7-100/12,9; 110/9,6; 130/4; Lufthames St. 4-290/28; 300/21; 310/18; 320/15; 330/12; 7-300/30; 310/28; 320/22; 330/21; **VEW 7**-150/6; 500/25; 600/18; 7-500/65; 520/64; 550/55; 560/25; 600/18; 7-500/65; 520/64; 550/50; 560/40; 600/2334; Alean 7-70/12,9; 75/10; Chryslet 7-150/10,6; 18M 7-440/25,8; Norsk Hydro 4-45/7; 50/6; 55/5,5; 7-40/14,5; 50/8; 59/6; 60/4,5; Philips 4-39,50/17,2; 44/5-13,05; 50/10; 55/6,5; 7-55/9,5; 60/7,6; 65/5; 70/3,1; Xerox 7-150/20.

Verkoutsoptionen: AEG 4-220/4; 250/5; 7-730/8; BASF 4-270/4; 7-250/3,5; 260/4,4; 270/8; 250/8; BASF 4-270/4; 7-250/3,5; 260/4,4; 270/8; 10-270/12; Bayer 4-250/0,90; 260/1,65; 270/6; 7-240/1; 250/3,1; 270/7; BMW 4-550/8; Commerzbit. 4-320/5; 530/8,1; 7-520/6; Conti 4-160/2; Delimier 4-1100/20; 1200/35; Deutsche Bt. 7-900/25; Dreedner Bt. 4-430/6; 7-410/10; Hoechtt 4-270/2; 280/4; 7-27/6; Hoesch 4-160/2,7; 10-160/5; Karstadt 7-300/6; Karstadt 7-320/5; Ki8ckmer 4-90/4; Mannesmann 4-270/2,05; 280/7,1; 7-270/5; Poreche 4-1200/10; Preusang 4-260/11,4; 7-260/13; RWE St. 4-190/3; Thyssen 4-170/4,5; 7-160/3,6; 170/7; WW-4-440/5; 450/7; 460/10,1; 470/15; 7-440/12; VW 4-440/5; 450/7; 460/10,1; 470/15; 7-440/12;

#### **WELT-Aktien-Indices**

Cherolewerte: 160,45 (160,75); Elektrowerte: 335,34 (336,88); Autowerte: 712,80 (715,67); Maschinenbou: 181,85 (181,81); Versorgangsdetier: 155,67 (156,67); Banker: 425,67 (434,17); Warrenhöuser: 129,76 (127,12); Banker: 425,68 (344,17); Warrenhöuserte: 151,16 (131,66); Versicherung: 1433,35 (1449,38); Stahlpopiere: 164,26 (167,27)

| Kursgewinner:       |         |        |         |
|---------------------|---------|--------|---------|
| AEG                 | 275.00  | +84,10 | +14.1%  |
| Gerling NA Ge,      | 6000,00 | +500.0 | +9,0%   |
| Crown               | 146,00  | +10,50 | +7,7%   |
| Herlitz Vz.         | 160,00  | +10,50 | 47.0%   |
| Gerling NA KI,      | 530,00  | +80,00 | +6.0%   |
| Thür. Gas           | 490,00  | +25,00 | 45.5%   |
| Münch, Rück         | 3150,00 | +151,6 | +5.0%   |
| Militaria Rifect NA | 3140,00 | +142 D | 44.7%   |
| Ritgers             | 441,000 | +20.00 | 44.7%   |
| Überl, Ufr.         | 340,00  | +15,00 | 14,4%   |
| Kursverlierer:      |         |        |         |
| Altono              | 423.00  | -36.00 | 7,8%    |
| Marine D. Zenni     | 370.00  | -75.00 | -6.0%   |
| Eichbaum-Br.        | 177,00  | -9.00  | 4.8%    |
| Reichelbröu         | 430.00  | -20,00 | 4.4%    |
| DUB-Schulth.        | 244.00  | -11,00 | 4.3%    |
| Figh. Verk.         | 261.00  | -12.00 | 4.3%    |
| Rieb. Most.         | 297,00  | -13,00 | -4.1%   |
| Dieric              | 170.00  | -7.00  | 15%     |
| Moinkruizw.         | 625.00  | -25,00 | -5.8%   |
| Hutschenz.          | 340,00  | -(3.00 | -3.7%   |
| 1 species record    | -       | -      | -040 40 |

#### Junge Aktien

Seclia: Hermer, 750,00 T, Kötitzer 1980,00 T, VAS 4100,00 T

Bedia: Herme: 730,00 T, Köthzer 1980,00 T, VAB 4100,00 T Dissablert: BASF 260,00, Comisgos 325,00, NYK 305,00, Linde 560,00, Metaliges. 305,00 T, Nixtori 535,00, Schering 617,00, VEW 132,00 bG Frankfart: Allweiler St. 280,00 G, Allweiler Vz. 208,00, BASF 259,00, Contiges 326,00, Frankfarg. , NYK 315,00 T, Linde 579,50, Magdeburger Feuer 510,00 G, Magdeburger Feuer NA 1450,00 T, Mointrart 625,00, Metaliges. 315,00, Moto Meter 200,00 G, Nixtori 532,00, Schering 620,00, VEW 131,00, Wibou -Hombweg Doog 360,00, Schering 623,00 Millechen: BASF 254,20 bG, Bresser Woller 180,00 G, Contiges 328,00 TB, Isor Amper 349,00 bG, (WX 337,00 bG, Linde 570,00 G, Metaliges. 305,00 bG, Nixtori 531,00, Schering 625,00, Sumpf 106,50 G, VAB 4200,00 G, VAB Vz. 4200,00 B, VEW 132,00 bG, Wonderer 480,00 G Bezeggeracht: Frankfart: Buy. Hypo 6,00, Machines Bull 1,00, Seletifolico 0,22

#### Devisonmärkte

Die schielchende Abwärtsbewegung schien sich am 2. Januar fortzusetzen, denn zu Beginn wurde der Dollar mit 2,433 codert. Index wor riemand bereit, neve Shortpositio dieser ermößigten Basis einzugehen. So verwunderte et nicist, daß man batd bereit war, eher Keinere Rückköufe vorzunehmen. Der Kurs entwickelte sich noch oben, und die amtiche Notiz wurde mit 2,445 ermittelt. Die Bundesbank griff dabel nicht ein. Nachbörnlich wurde bis 2,45 gehandelt Parallel zum US-Dollor fiel der Kanadische Dollar um % Prozent ouf 1,7453. Das trische Pfund notierte bistorisch tief mit. 3,051, und die Bibrigen Währungen blieben meist gat behouptut. US-Dollor in: Amsterrium 2,756; Britssei 49,9675, Poris 7,505; Malland 1669,50; Wien 17,175; Zürich 2,0555; kr. Plund/DM 3,051; Plund/Dollar 1,4527; Plund/DM 3,549.

#### Devisen und Sorten

| LLEG                    | Rould. | Serious | Wecks. | Proots, | Sortee"  |
|-------------------------|--------|---------|--------|---------|----------|
|                         | Guid   | Brief   | Knest  | Ankouf  | Verloauf |
| New York!               | 2,439  | 2,447   | 2,4183 | 2.38    | 2,48     |
| ondon <sup>z</sup>      | 3,542  | 3,556   | 3 503  | 3,49    | 3,64     |
| λub£n²                  | 3,044  | 3,058   | 2,995  | 2,99    | 5,14     |
| fontreal <sup>1</sup>   | 1,7413 | 1,7493  | 1,7223 | 1,69    | 1,79     |
| unsterd.                | 88,635 | 88,855  | 88,515 | 87,75   | 89,50    |
| Brich                   | 118,75 | 110.95  | 118,61 | 117,25  | 120,00   |
| riissel                 | 4,884  | 4,904   | 4,827  | 4,75    | 4,95     |
| eris .                  | 32,515 | 32,675  | 31,85  | 51,75   | 33,50    |
| openh.                  | 27,41  | 27,53   | 27,22  | 26,50   | 29,25    |
| isio (ale               | 32,34  | 32,46   | 31,85  | 31,50   | 33,25    |
| tockh.""                | 57,745 | 52,395  | 31,74  | 31,50   | 33,25    |
| lailand <sup>3- r</sup> | 1,46   | 1,47    | 1,4195 | 1,42    | 1,52     |
| /ion                    | 11,20  | 14,24   | 14.149 | 14,13   | 14,35    |
| fedrid**                | 1,375  | 1,405   | 1,554  | 1,53    | 1,65     |
| ""nodoszi               | 1,549  | 1,569   | 1,47   | 1,10    | 1,90     |
| oldo                    | 1,7765 | 1,7295  |        | 1,19    | 1,25     |
| letsinki                | 45,25  | 6.4     | 44,69  | 4.3     | 46,75    |
| uen Air                 |        | _       |        | -       | 3,50     |
| So .                    | -      | _       | _      | 0,03    | 0,18     |
| Oran C                  | 1,633  | 1,687   | _      | 0,90    | 1,70     |
| renid,                  | -      | -       | -      | 171     | 1,80     |
| ydpey"                  | 1,4595 | 1,6785  | _      | 1,61    | 1,71     |
| channing."              | 0.948  | 0,982   | -      | 8,73    | 1,05     |
| iongkong *              | 31,21  | 31,49   | _      | 30,00   | 36,00    |

| Product   Prod | F & Backerwit, 78/70  F I Cham, Mais Titlas  F Tit Coard German 71/84  F 74 Hosper J 71/84  F 84 Hosper J 71/84  F 77 Hosper J 71/84  F 74 Hosper J 71/84  F | Description   Program   Description   Desc | The public   Service   S   | 19.4.57 19.4.56 19.4.56 19.4.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.56 19.5.5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F de doj. 35 m. C. 2277 2577   5-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   6-1   | Cardit New 7766   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   100.15   1 | BA GAN Facility 109,361 109,36 46, 652, 7382 8 Naised BAP1 105,46 10,46 76, 662, 7382 644 Hossoriley 72,877 1003 109 76, 662, 80,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,100   100,   |
| asgicibicise – icililie la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHIL POSSYL LOUISCHOK INC-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Color   Colo | ### A 19   A 19  | 100 kg  2.1, 51.72   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75   100.75  | tan 2.1. stellhen sich noch lastre nennenewerten Verönderungen eis.  1 Monat 3 Monats 6 Monatse (14.00)  1 Monat 3 Monats 6 Monatse (14.00)  1 Monat 1 Monats 1 Monatse (14.00)  1 Monat 2 Monatse (14.11)  1 Monat 2 Monatse (14.12)  1 Monats 2 Monatse (15.13)  1 Monats 1 Monatse (15.13)  1 Monats 1 Monatse (15.13)  1 Monats 1 Monatse (15.14)  1 Monatse 1 Monatse (15.14)  1 | Provide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## **Technische** Vorgänge

nem künstlerischen "Gastarbeiter" aus der "DDR" zu vernehmen, nämlich von dem Schauspielregisseur Jürgen Gosch, der soeben in Hamburg mit einer "Penthesilea"-Inszenierung Aufsehen erregte. Im Gespräch mit einer westdeutschen Zeitung meint er, sein Entschluß, für unabsehbare Zeit im Westen zu arbeiten, sei keine politische Entscheidung gewesen, sondern eine "Entscheidung für die Fortsetzung der Arbeit". In der "DDR" nämlich habe er keine Arbeitsmöglichkeiten mehr erhalten, nachdem er mit einer Inszenierung mißliebig aufgefallen sei.

Was waltet denn hler, so muß man fragen, für ein merkwürdig spießbürgerlicher Begriff von Politik? Politik ist doch keine exklusive Sache von irgendwelchen Politikern, die irgendwelche Dinge hin und her schieben, welche nichts mit dem Bürger zu tun haben. Die Freiheit der künstlerischen Betätigung ist sehr wohl ein Politikum. Wenn einem Regisseur aus rein weltanschaulichen Gründen von Staats wegen der Hahn abgedreht wird, so handelt es sich um eine politische Angelegenheit allerersten Ranges.

Man stelle sich vor, so etwas käme im Westen vor, die Bonner Regierung erließe eine Anweisung an sämtliche Intendanten, einen bestimmten Regisseur nicht mehr zu beschäftigen. Der Fall käme mit Stcherheit bis vor den Bundestag, und Gosch wäre wahrscheinlich der Letzte, der daran Austoß nähme und stattdessen von rein arbeitstechnischen Vorgängen" spräche.

Aber wir verstehen schon: Man will keine schlafenden Hunde wekken, man will seine Ruhe und selnen Paß behalten. Diktaturen müssen, nach guter alter deutscher Untertanentradition, behutsamer behandelt werden als Demokratien; sie könnten ja zurückheißen. So praktiziert man ungeniert eine doppelte politische Moral und kommt sich dabei vielleicht sogar noch besonders schlau vor. Nur die Moral nimmt dabei Schaden.

Nach dem Tod Picassos und Cha-galls ist André Masson nun der

Ecole, von der so ziemlich alles, was

te, seinen Ausgang genommen hat.

Morgen wird er neunzig Jahre alt. Zu

seinen Freunden und Weggefährten

zählten, zu verschiedenen Zeiten,

Gris und Derain, Picasso, Breton und

Miró, Verhaeren und Hemingway,

Aragon, Artaud und Bataille, Bar-

rault, l'onesco und Sartre, der über

den Freund einmal schrieb: "Bei Mas-

son läßt sich der Zweck des Malens

nicht vom Zweck des Menschseins

In der Tat bedeutet die Malerei

Massons allzeit eine direkte person-

liche Antwort - sei sie Reaktion, Ab-

"Malerei im Werden": André Masson wird 90

Antworten an die Zeit

letzte aus der großen alten Pariser auf jene Formulierung Bretons. Sie

Nötige Erinnerung an einen großen Afrika-Forscher: Zum deutsch-malischen Projekt eines Heinrich-Barth-Hauses in Timbuktu

## "Den Menschen eine kräftigende geistige Speise!"

Er schloß uns einen Weitteil auf, sagte Alexander von Humboldt über Barth. Aber diese Bewunderung scheint vergessen. Der Hamburger Forschungsreisende zählt inzwischen zu den vernachlässigten, gleichwohl wichtiesten deutschen Entdeckern des 19. Jahrhunderts. Erst 1958 wurde aufgrund einer privaten Stiftung an dem Heinrich-Barth-Haus in Timbuktu eine Gedenktafel angebracht: Das war bislang alles. Nun aber scheint sich eine Chance

zu eröffnen, daß Heinrich Barth die verdiente Ehrung in Mali erhält. Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bamako (Mali), Heinrich Seemann, schrieb im Juni 1985 mit vielsagender Leidensmiene: "Ich kenne das Heinrich-Barth-Haus." Seit einiger Zeit nämlich verhandelt der deutsche Botschafter mit den zuständigen malischen Ministerien über die Einrichtung eines Heinrich-Barth-Gedenkraumes. Voraussetzung dafür wäre jedoch, daß die Regierung von Mali das Haus, das derzeit noch einem privaten Eigentümer gehört, erst einmal kauft. Erst dann konnte es als dentsch-malinches Gemeinschaftsprojekt renoviert und eingerichtet werden.

Zu einer Verbesserung der Beziehungen zwischen den Industrienationen und den Dritte-Welt-Ländern gehört auch, daß die Intelligenz der Entwicklungsländer endlich wieder erfährt, was europäische Forscher und Entdecker als Geographen, Völkerkundler, Linguisten, Soziologen, Psychologen, Historiker, Theologen und Schriftsteller für Afrika geleistet ha-

Das Schlagwort von den "Kolonialisten und Imperialisten" zielt viel zu kurz, denn die meisten Forscher wurden beflügelt von einem impulsiven, gesunden Wissensdurst und philanthropischer Hilfsbereitschaft. Das gilt ganz besonders für Heinrich Barth, der auch einer der ersten Europäer war, die mit Vebemenz die Sklaverei anprangerten und die Freigabe von allen Leibeigenen forderten.

Geboren in Hamburg am 16. Februar 1821 als Sohn eines Schlachtermeisters, empfing Barth seine humanistische Erziehung auf dem Johan-

spräch mit dem damals 74jährigen

kam die Rede fast zwangsläufig auch

gefiel ihm nicht sonderlich, weil man

aller Verehrung für Friedrich Nietz-

sche, die ihm mit Recht nachgesagt

werde, seine Malerei schöpfe nicht

aus philosophischen Quellen. Die Ma-

lerei, wie die Kunst überhaupt, habe

allerdings mit der Philosophie und

der Metaphysik eine gemeinsame

Quelle, nămlich den Mythos; und so

verstanden habe es mit der Formulie-

rung Bretons wohl auch seine Rich-

tigkeit. Aber lächelnd fügte er hinzu.

wenn man schon Philosophen bemü-

he, sollte man, bitte, Heraklit nicht

vergessen, nicht als seinen Anreger,

wohlgemerkt, sondern als Bestäti-

"Es gibt keine abgeschlossene

Welt" - das ist ein Bildtitel von Mas-

son. Das Weitall als Ganzes ist in un-

ablässiger Umwälzung begriffen; das

ist die Philosophie des Ephesers. Al-

les fließt." Man kann von den Dingen

nicht sagen, daß sie sind: sie werden

nur und vergehen in dem ewig wech-

seinden Spiel der Weltbewegung. Ge-

nau das wiederholt sich in der Malerel

Massons, die er ausdrücklich als \_Ma-

lerei im Werden" bezeichnet. Es teilt

sich mit in seiner "automatischen

Handschrift" (die einen weltweiten

Kunststil auslösen sollte), in der stets

sich erneuernden Auseinanderset-

zung mit den Dingen, die ihn für jede

Kategorisierung untauglich macht. Er selbst gab dafür die Begründung:

"Wenn heutzutage eine Malerei nicht

In Massons Malerei geistert es un-

ablässig. Es mag aus dem Unbewuß-

sich niemals in unverbindlicher Ab-

Er war ein "dissidenter Surrealist".

leicht zu "klassifizieren" ist, seid des-

sen sicher: In ihr geistert etwas."

gung für seine Malerei.

neum Achtzehnjäh-rig begann er 1839 ein Studium in Berlin. Er studierte Philologie und Altertumskunde bei Böckh, folgte den Vorlesungen von Jacob Grimm und Curtius, besuchte die Seminare des Philosophen Schelling studierte bei Leopold von Ranke Deutsche Geschichte des Mittelalters, bei Homeyer Deutsches Recht und neine Geschichte, bei von Dierksen die Geschichte des Römischen Rechts.

kend ist der Brief des 22jährigen Studenten, den er am 20. Mai 1843 aus Berlin an seinen Vater in Hamburg richtete: "Zu sehen, wie man von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag tiefer, lebendiger und klarer in die Wissenschaft eindringt, theils ein ganz kleines spezielles Feld immer gründlicher durcharbeitet und sich geläufiger macht theils das Verhältmis dieses einen kleinen Theiles

zur ganzen Wissen-

schaft, zu der gan-

Sehr beeindruk-

zen Fortentwicklung des menschlichen Geistes klarer erfaßt - dies ist ein unendliches, tiefes, stilles Vergnügen...Ich habe ein ungeheures Streben in mir, das uneigennützigste Streben nach dem Großen, Wahren, Schönen; den Menschen Etwas zu nützen, sie anzuregen und anzutreiben zu geistig schönem gemeinsamem Leben, ihnen eine kräftigmachende geistige Speise zu geben – das ist mein einziges Streben." Barth pro-

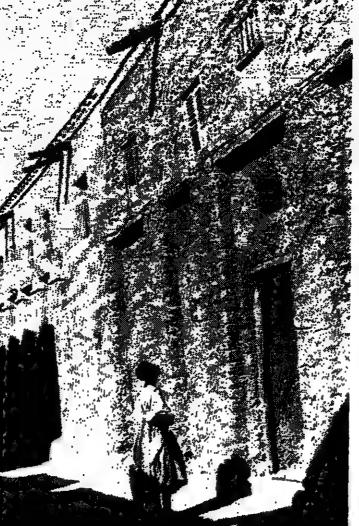

chen Afrika-Forschers Heinrich Barth in Timbuktu POTO: ITALIAANDER

movierte in Berlin über ein Thems. das in den Raum jenseits des Mittelmeeres wies: die Handelstätigkeit

Er setzte in London seine privaten Studien fort und begann Arabisch zu lernen. Denn seine nächsten Ziele waren Algerien und Tunesien, Tripolitanien und die Cyrenaika sowie Ägypten. Nach drei Jahren kehrte er nach Berlin zurück und habilitierte sich 1848 als Privatdozent.

Plan der britischen Regierung, eine Expedition ins Inne-Zentralafrikas auszurüsten. Die Berliner Geographische Gesellschaft

vermittelte, daß sich

der Naturforscher Adolph Overweg an die britische Expedition anschließen durfte. Dieser konnte es durchsetzen, daß sich sein Freund Barth auf eigene Kosten an der Expedition beteiligte. Mitte November 1849 verließen Barth und

Overweg Berlin, Im.

März 1850 begann in

Algerien die große

Reise in das Innere Afrikas. Barth dabei in Landstriche, die bisher von keinem Nichtafrikaner betreten worden waren. Streckenweise reiste er allein, streckenweise mit Overweg, der am Tschadsee einem Fieber erlag, Barth zog als einer der ersten Europäer in die geheimnisvolle Wilstenstadt Timbuktu ein (wie er später

zwischen Timbuktu und Kano Länder durchritt, die außer Mungo Park noch kein Europäer betreten hatte).

Inagesamt war Barth fünf Jahre und fünf Monate unterwegs. Er kehrte im August 1855 nach 15 000 Kilometern opferreicher Forschungsreise nach Europa zurück. In fünf Büchern Reisen und Entdeckungen in Nordund Central-Afrika" legte er die Ergebnisse seiner Reise nieder, die zunächst im Ausland, danach erst in Deutschland ausgezeichnet wurden.

hörte Barth vom Heinrich Barths war der Kartograph und Geograph August Petermann, Gründer der später nach ihm benannten Zeitschrift "Petermanns Mitteihungen" in Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha. Nachdem Barth am Mr. November 1865 in Berlin

im Alter von 44 Jahren an einem Magenleiden gestorben war, veröffentlichte Petermann einen Nachruf, in dem es heißt: "Barths früher Tod wird in der ganzen gebildeten und gesitteten Welt, ja unter Tausenden wilder Naturkinder afrikanischer Völker Teilnahme erwecken . . . Sein Ruf war in den weiten Gebieten des schwarzen Erdteils ebenso groß, als in der übrigen Welt ... Als einer der größten Reisenden, die je gelebt ha-

ben, übte er durch sein Beispiel einen

mächtigen und erfolgreichen Einfluß

Das tausendjährige Timbuktu - oft "La miraculeuse" genannt – war einst eines der bedeutendsten Handelszentren und Verkehrsknotenpunkte Afrikas: Heinrich Barth arbeitete hier ein halbes Jahr und gab den ersten umfassenden Bericht über die geheimnisvolle Stadt und ihre Menschen ab. Es wäre also der richtige Ort für eine Gedenkstätte, um an diesen deutschen Protagonisten der Afrika-Forschung zu erinnern und zugleich den Maliern sinnvoll dabei zu helfen, ihre eigene Geschichte aufzu-

Das Barth-Haus ist in einem relativ guten Zustand, bedarf freilich einiger baulicher Verbesserungen, die indessen nicht kostspielig sein sollten. Geplant ist zum Beispiel, in dem Museum anhand von Großfotos der von Barth gezeichneten Karten und Skizzen die Verhältnisse des Landes vor hundert Jahren darzustellen. Außerdem sollen Trachten und Kunstgegenstände der Region aus dieser Zeit vor der Begegnung mit dem Abendland gezeigt werden. Lehrer in Timbuktu haben sich schon bereit erklärt, das Museum ehrenamtlich zu verwalten. Es lohnt sich also, die Verhandlungen über das Heinrich-Barth-Haus mit der nötigen Geduld zu einem guten Ende zu bringen. BOLF ITALIAANDER **JOURNAL** 

Bonn erhöht Prämien für Spielfilme dpa, Bonn

Die Bundesregierung wird die Prämien für Spielfilme im Rahmen des Deutschen Filmpreises in diesem Jahr erhöhen. Insgesamt soll der Förderungsbetrag von 7.6 auf neun Milliopen Mark angehoben werden, kündigte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Horst Waffenschmidt (CDU), in Bonn an. Nach seinen Worten zeigen die bisherigen Erfahrungen mit den neuen Filmförderungs-Richtlinien, daß sie ihr Ziel erreichen können, qualitativ herausragende künstlerische Leistungen mit entsprechender Publikumsresonanz anzuregen.

Deutsche Beteiligung an Buchmesse in Peking

DW. Frankfurt In diesem Jahr wollen sich deutsche Verlage erstmals an der Buchmesse in Peking beteiligen. Der Börsenverein wird eine Sammlung von rund 500 Kunstbüchern zeigen. Die Messe findet vom 5. bis 11. September statt

Goldene Rose" mit Video- und Medientreff

AFP. Montreux Der nächste Wettbewerb um die Goldene Rose von Montreux findet vom 7. bis 14. Mai statt. Parallel dazu wird erstmals ein "Internationales Musik- und Medien-Treffen" veranstaltet (7. bis 10. Mai). Es richtet sich an Programmleiter, Produzenten und Moderatoren von Rundfunk und Fernsehen. Ergänzt wird das Treffen durch einen Videomarkt und ein Videofestival. Das erweiterte Programm um die Goldene Rose von Montreux sieht unter anderem eine Retrospektive der wichtigsten Musikfilme der letzten 25 Jahre vor.

Mortier über Pariser Opernperspektiven

Der zum Projektleiter der neuen Oper an der Bastille ernannte Belgier Gerard Mortier erklärte in einem Interview, er sei nicht sicher, das Unternehmen zum Ziel bringen zu können. Mortier, der seinen Vertrag mit der Brüsseler Oper bis 1993 verlängert hat, führte als Grund "die gegenwärtige politische Lage in Frankreich" an. Es gibt keine normale demokratische Situation. keinen Dialog. Man ist bereit, ein Projekt zu stoppen, weil es aus dem anderen politischen Lager kommt." alten Pariser Oper Erfahrungen mit der französischen Verwaltung gemacht hat fürchtet in der neuen Oper auf dieselben "lähmenden Strukturen" zu treffen. Er hält auch eine reibungslose Übernahme des technischen Personals der alten Oper - 1200 Beschäftigte - in das neue Haus, das mit 700 Personen auskommen wird, wegen der starken gewerkschaftlichen Organisation für nicht realisierbar. Unterdessen erfordere der Bau der neuen Oper nach einem Plan des Kansdiers Carlos Ott immer neue Abanderungen. Von den ursprünglich geplanten 475 Aufführungen in der ersten Saison sei bereits Abstand genommen worden, ebenso von der angestrebten Zahl von einer Million Besuchern pro Jahr, die Mortier als "Start-Slogan" bezeichnet.

## Frankfurt spielt Niebergalls Posse vom "Datterich" Zerbläuter Idealismus

Ernst Elias Niebergalls "Datte-rich", eine Posse in hessischer Mundart, wurde 1841 in Darmstadt

gedruckt und wird jetzt unter Dietspielt, und zwar sehr gut gespielt. Hilsdorf selbst ist Darmstädter. Der ewig schnorrende, trinkende und Skat spielende Datterich hat seinen Namen von seinem Zustand: er hat den Datterich, die Hände zittern

ein bi8chen, wenn er nach dem Glas greift. Seine Geliebte ist die Weinflasche, und alle seine Unternehmungen sind nur Umwese zum kostenlosen Genuß seiner Geliebten. Er ist sehr gesellig, er braucht die dümmlichen Kameraden, denn man kann nicht allein Skat spielen oder schwätzen und nicht allein trinken, wenn andere bezahlen sollen. Er ist durch Lotterigkeit unten, aber mit dem Kopf ist er illen über.

Und doch kassiert er immer wieder Niederlagen, die allerkomischste am Ende. Er ist sozusagen ständig am Ersaufen, aber bei jedem kurzen Auftauchen schreit er nicht um Hilfe. sondern hält große Reden voller Anzüglichkeiten. Er ist die Inkarnation der Schillerschen Flucht in den Geist komische Schiller-Zitate tauchen ofter auf - , und Niebergall stellt in ihm den Mensch gewordenen deutschen Idealismus mit zerbläutem Buckel und in zerrissenen Schuhen

Das Bühnenbild von Johannes Lei-

acker ist sehr pfiffig, der Datterich des Hans Weicker hat nichts von schmierigem Parasitentum, sondern bringt einen energischen, selbstbe-Bühne, der es immer wieder so weit treibt, daß seine Kontrahenten dann doch aufmucken. Kinmal wirft ihm einer vor, er sei "ein schlechter denkender Mensch", - dies zur Charakterisierung seiner Umgebung.

Eine prächtige Figur macht auch Ellen Schulz als Datterichs Cousine Evchen, die er mit einem aussichtsreichen Spendierer (Michael Quast, der etwas zu sehr chargiert) verkuppeln möchte, die aber der Braut jenes Spendierers den Bräutigam nicht wegnehmen will, - das muß man gesehen haben, dieses geschmeichelte Triumphgefühl bei herablassendem "Ich will eier Glick nit stehrn", Glänzend, Der Herr Dummbach wird von Wolfgang Deichsel in energisch verblödeter Mediengläubigkeit gegeben, und allein schon das Familienbild erregt stürmische Heiterkeit: Dummbach umgeben von Frau (Sonja Mustoff) und Tochter (NIcola Kress), immer wieder einmal eng zusammengepreßt und stumm und dumm glotzend auf einen kleinen Diwan. Und so könnte man fortfahren mit launiger Beschreibung. Das alte Stück ist unverwüstlich, und in der flotten Frankfurter Realisierung ist es sogar von heute

RUDOLF KRÄMER-BADONI

Paris hat sein "Centre Pompidou" umgestaltet

Das "Centre Pompidou" in Paris ders zarten Mobiles. Das mono-ist wieder um eine Attraktion rei- chrome Blau von Yves Klein kommt lungen der Kunst des 20. Jahrhunderts in der Welt - ist in den vergangenen Monsten umgebaut und nun wiedereröffnet worden. Die Architektin Gae Aulenti hat die neuen Museumsrāume schlicht, aber keineswegs langweilig, modern, aber nicht kalt konzipiert .

Gae Aulenti ist es gelungen, die riesige Ausstellungsfläche zu gliedem, ohne ein ermüdendes Labyrinth von verschachtelten Räumchen aus ihr zu machen. So gibt es immer wieder beziehungsreiche "Durchblicke", von Raum zu Raum, von Künstler zu Künstler. Die mihlreichen Chagalls führen Augen und Sinne hinüber zu der großen "Manège de chochous" Robert Delaunays und laden zum Vergleich der leuchtenden Farben der so unterschiedlich malenden Zeitgenossen ein.

Der Rundgang ist annähernd chronologisch angelegt. Man beginnt im vierten Stock bei den "Fauves" mit den Entwürfen für die Kapelle in Vence von Matisse, durchschreitet kubistische und expressionistische Räume, gelangt dann zur Abstraktion - mit Schwerpunkten auf Kandinsky und Mondrian - und steuert, vorbei an Miró, Chagall und den Surrealisten, auf die Nachkriegszeit zu. In Galerien mit spitzgiebeligen Milchglasdächern stehen Vitrinen, die ergänzende Dokumente, Fotos und Buchdrucke, etwa von Picasso oder Giacometti, enthalten.

Die letzten Räume enthalten Werke aus den 50er und 60er Jahren. Diese Räume sind größer und passen sich damit den wachsenden Objektformaten an. Hier dominieren Rothko und Mathieu, Riopelle, Fontana und Pollock, umschwebt von Alexander Cal-

cher: Das "Musée National d'Art Mo- so strahlend heraus, daß man unwillderne" im dritten und vierten Stock- kürlich an das Leuchten der blauen

Überhaupt vollbringt die Beleuchtung wahre Wunder. Meist sind es Halogenscheinwerfer, die aus kleinen Lukarnen unsichtbar gegen die mattweißen Kunststoffelemente der Dekke strahlen. Sie verbreiten ein gleichmäßiges, diffuses, doch sehr helles Licht. Niemand braucht mehr vor einem Bild hin- und herzugehen, um einen Betrachtungswinkel ohne Lichtreflexe zu suchen.

Zugleich bleibt stets die Möglichkeit erhalten, einen Blick hinaus und hinunter auf die Dächer von Paris zu werfen - vom Frühjahr an auch von den neugeschaffenen Skulpturenterrassen aus. Hier stehen zwischen Bäumen und Holzelemematen Objekte von Jean Tinguely im Süden, von Calder im Norden und von Miró, Max Ernst und Henri Laurens im We-

Über eine Rolltreppe gelangt man schließlich nach unten in den dritten Stock, wo die Kunstentwicklung von 1965 bis 1985 in Wechselausstellungen angedeutet werden soll. Zur Zeit geben sich dort Georg Baselitz, Anselm Kiefer und Reinhard Mucha ein Stelldichein. Die Grenzziehungen zwischen den "modernen Klassikern" der Dauerausstellung oben und den Wechselausstellungen sind allerdings fragwürdig.

Mit dem architektonisch anspruchsvollen Umbau erhält die Pariser Staatssammlung für moderne Kunst den ihrer Bedeutung gebüh-renden Rahmen. Und da Präsident Mitterrand den Ankaufsetat des Museums auf jährlich etwa acht Millionen Mark verdreifacht hat, auch ausreichende Entfaltungsmöglichkeiten.

Pilar Miró will wieder Filme drehen

Die Leiterin des spanischen Filminstituts, Pilar Miró, ist zurückgetreten, um wieder eigene Filme zu drehen. Die 45jährige Regisseurin stand seit drei Jahren an der Spitze des Instituts. Während ihrer Amtszeit bemühte sie sich um die Förderung spanischer Filme im Ausland. wobei sie insbesondere auf eine spanische Beteiligung an internationalen Festivals setzte. Zu ihren eigenen Werken gehört "Crimen de Cuenca". Jetzi plant sie einen Film, der von Goethes "Werther" inspiriert ist.

Salzburg 1986 mit Reinhardt-Ausstellung

dpa, Salzburg Die Ausstellung am Rande der Salzburger Festspiele wird 1986 dem Thema Max Reinbardt -Schauspieler und deren Filmkarrieren" gewidmet sein. Sie wird von der Reinhardt-Forschungsgesellschaft eingerichtet. Gleichzeitig bereitet sie eine Festspielchronologie in Bildern vor, die 1987 (Verlag Office du Livre/Fribourg) erscheinen

Alte Hakenharpune im Hafen gefunden

JGG Stettin Eine 11 000 Jahre alte Haken-Harpune haben polnische Fischer aus dem Stettiner Hafen herausgefischt. Es ist die älteste Harpune, die ein polnisches Museum besitzt. Sie wurde von Rentierjägern in der Zeit der Vereisung der Ostsee wahrscheinlich zur Jagd auf Rentiere, Wasservögel, Otter, Biber und Seehunde benutzt.

Zürich: Oscar Wildes "Bunbury" unter Klingenberg

## Zwei dressierte Männer

ten kommen, doch bleibt es nicht ungezügelt, ungeformt. Auch verliert es Wildes sottisengespickter Komödie Bunbury" enthüllte es. Das Stück hatte keinen Produktionsdramaturgen. Eine vielversprechende Neuerung. So ruht der Abend nur auf zwei Säulen und steht dabei nicht schlecht. Die eine Säule heißt Oscar Wilde, die andere Gerhard Klingenberg. Was den Dichter angeht: Er hat mit diesem, seinem letzten Theaterstück eine bezaubernde Komödie geschrieben.

Die Handlung ist eigentlich ein Nichts. Vor mehr als einem Vierteliahrhundert hat ein schusseliges Kindermädchen an Stelle eines von ihm verfaßten Roman-Manuskripts ein Baby bei der Gepäckaufbewahrung der Londoner Victoria-Station abgegeben. Ein auf dem Lande lebender junger Mann erfindet einen nicht existenten Bruder namens Ernst um zu erotisch bedingten Reisen nach London aufbrechen zu können.

Ähnliche Ausflüge macht ein anderer junger Mann von London auf das Land, angeblich, um dort einen dahinsiechenden Freund namens Bunbury zu besuchen. Ein junges Mädchen ist überzeugt davon, nur einen

Das Programmheft des Schau- Mann lieben zu können, der Ernst spielhauses Zürich zu Oscar heißt. Diese Handlungsstränge werheißt. Diese Handlungsstränge werden in Dialogen, die boshaft und ironisch, frech und anzüglich sind, auf absurde Weise verknüpft.

Die Wirkung dieser Pointen kann sich nur einstellen, wenn sie nicht -Fehler vieler Wilde-Inszenierungen auf dem Servierbrett aufgetragen, sondern ganz beiläufig fallengelassen werden. Das gelingt dem Regisseur Gerhard Klingenberg, der ab nächster Saison Direktor des Berliner Renaissance-Theaters wird.

Den Wilde-Ton treffen die alten Profis des Hauses, vor allem Annemarie Bianc als schrullige alte Lady, für die die Gesetze der Gesellschaft absohrt sind. Margrit Ensinger als das Kindermädchen von einst, Robert Tessen als Landgeistlicher. Aber auch die anderen sind nicht schlecht. Vielleicht sind sie ein wenig zu direkt.

Das gilt vor allem für die beiden um ihrer Alibis besorgten jungen Männer, gespielt von Sven-Eric Bechtolf und André Jung. Sie wirken beide dressiert und waren es wohl auch. Ihre Lacher verdanken sie weniger ihrer Schauspielkunst als Wilde und wohl auch Klingenberg. Was tut's? Es wird geklatscht.



rg. Was tut's? Es | Blick in die von Goe Avienti gestalteten Rüvne des "Musée National CURT RIESS d'Art Moderne" im Pariser Centre Pompidov FOTO: ALAIN RESCHE FOTO: ALAIN FLETSCHER

"Es gibt keine abgeschlossene Welt": Der französische Maler An-

schwer verwundet wurde, begriff er nen Wunde des Amfortas. Der Formanügte ihm fortan nicht mehr. Er fand seine eigene Handschrift, und das ist wörtlich zu nehmen. Genauso spontan reagierte der Maler in Spanien auf die Landschaft und den Bürgerkrieg, auf den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit. Immer war der Mensch beteiligt, in seinem Unterbewußtsein ebenso wie mit der wachen Intelligenz der philosophischen Reflexion (die ihn gleichzeitig als

Breton hat ihn einen "nietzscheanischen Geist" genannt. Ohne Frage streben in seiner Malerei apoliinische und dionysische Elemente nach der idealen Synthese. Im Sommer 1970 war André Masson mit seiner Frau zur Eröffnung seiner Ausstellung nach Dortmund gekommen. In einem

der morgen 90 Jahre FOTO: TIBOR PASZTORY

straktion, sondern bleibt gegenständlich, bildhaft, welthaltig, dem Wirkliwehr oder Ahnung – auf die Zeit und chen verhaftet. Wie "unter der Hand" die Welt. Als er im Ersten Weltkrieg entstehen menschliche animalische vegetabile, tellurische Formen und dies existentiell. Der Nietzsche- und Figuren, verbinden sich und durch-Wagner-Freund sprach von der offedringen einander, "fangen Feuer", das sich ausbreitet und neue, zünlismus der Fauves und Kubisten gegelnde Verwandlungen schafft. Bewegung bleibt das Grundprinzip, die elementare Kraft dieser Malerei und Graphik, Bewegung, die der "Schrift des Windes auf dem Sand" gleicht. wie er selbst zugibt, der dem orthodo xen Surrealismus auf seiner "Flucht aus der Wirklichkeit" nicht folgen konnte. Und sein Verhältnis zum Kubismus hat keiner treffender be-

schrieben als Picasso, der zu ihrem Schriftsteller auszeichnet). gemeinsamen Förderer Kahnweiler einmal sagte: "Er nimmt unsere kubistischen Formen, aber er bringt ihnen Gefühle unter, an die wir nie gedacht haben." Masson selbst bezeichnete seine Malerei als "lyrischen Erguß", der imstande sein sollte, "immer das auszudrücken, was der gewöhnliche Mensch das Unaussprechliche höchst anregenden und lebhaften Ge-EO PLUNIEN

### Gesetzentwurf: **Hohe Strafen** für "Sprayer"

EBERHARD NITSCHKE, Bonn

Das Beschmieren und Besprühen von Wänden und Gebäuden soll in Zukunft schärfer geahndet werden. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den die Bundesregierung bereits vor einem Jahr, am 17. Dezember 1984, eingebracht hat, der aber erst jetzt, am 15. Januar 1986, im Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages beraten wird. Wird der Entwurf Gesetz, dann müssen überführte Sprayer und "wilde" Plakatierer künftig Bußgelder bis zu 10 000 Mark bezahlen.

Die Belastung von Städten und Gemeinden, die öffentliche Gebäude nach Bemalung für teils enorme Summen wieder reinigen lassen müssen, aber auch die von privaten Hausbesitzern, deren Besitz verschandelt wurde, ist beachtlich. Im Rahmen einer Examensarbeit "Über die Wirkung von Graffiti" hat ein Kölner Soziologiestudent allein tausend beschmierte Wände in einigen wenigen Kölner Stadtteilen ermittelt

Von den Tätern, von denen es in der Begründung des "Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und andere Gesetze" heißt, daß der Unrechtsgehalt ihrer Handlungen "im Randbereich zum Kriminalunrecht\* liege, fehlt meist jede Spur. So mußte die Stadt Stuttgart kurz nach Eröffnung ihrer neuen Staatsgalerie die Front des Gebäudes von meterhohen Aufschriften befreien lassen, die in der Nacht auf einer Länge von 20 Metern aufgesprüht worden waren.

Nach Paragraph 118 a des Ordnungswidrigkeiten-Gesetzes soll künftig bestraft werden, "wer an einer fremden baulichen Anlage, an einem Ort, der allgemein zugänglich ist oder eingeseben werden kann, oder an einer Sache, die dem öffentlichen Nutzen oder der Verschönerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen dient, ohne Einwilligung des Verfügungsberechtigten ein Plakat anbringt oder die Anlage oder Sache beschriftet, bemalt, beklebt oder sie sonst verunstaltet".

Die Popularität des Besprühens ging nicht zuletzt auf den "Sprayer von Zürich", Harald Nägeli, zurück, der am 19. Juni 1981 zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten ohne Bewährung und zu Schadenersatz von 206 000 Schweizer Franken wegen Sachbeschädigung in 179 Fällen verurteilt worden war.

Die Rechtsunsicherheit, die mit dem neuen Gesetz beseitigt werden soll, zeigte sich vor allem darin, daß der flüchtige Nägeli, der von Interpol gesucht wurde, in Schleswig-Holstein zwar festgenommen, bis zu seiner Auslieferung aber auf freien Fuß gesetzt wurde, in der Zwischenzeit in Düsseldorf mit amtlicher Billigung sprühen durfte, da er dies als "Kunst" ansah. Bestätigt wurde er darin von einem "Kulturforum der Sozialdemokratie" in Bonn, das mit einer "Solidaritätsveranstaltung" auf den Fall Nägeli aufmerksam machte.

#### ACE erinnert an **TÜV-Termine**

DW. Stuttgart

Wer auf dem hinteren Nummernschild seines Wagens noch eine gelbe TÜV-Plakette hat, riskiert ein Verwarnungsgeld von 30 Mark. Darauf hat gestern der Automobilclub ACE hingewiesen. Ende Dezember seien alle Fristen für Autos mit einem gelben Siegel abgelaufen. Seit Jahresanfang seien alle Fahrzeuge mit brauner Prüfplakette TÜV-fällig. Dies gelte auch für die Abgassonderuntersuchung (ASU).

Rallye Paris-Dakar zum achten Mal gestartet - Ein Toter auf erster Etappe - Gegner protestieren





## Bewährungsproben des Jet-set im Sahel

Von ACHIM REMDE

ie findet zum achten Mal statt und hat inzwischen einen festen Platz im Terminkalender. Die ersten drei Wochen des Jahres gehören der Rallye Paris-Dakar. Wer Geld hat, körperlich noch einigermaßen fit und des Skilaufens in Courchevel oder exotischer Fernreisen überdrüssig ist, trägt sich irgendwann mit dem Gedanken, "Paris-Dakar" mitzumachen. Kein anderes Ereignis verbürgt so unweigerlich die Zugehörigkeit zum französischen Jet-set.

Ab 7.30 Uhr, pünktlich wie immer, startete am Neujahrstag alle 20 Sekunden einer der ingesamt 487 Teilnehmer unter dem Jubel der mehr als 300 000 Zuschauer auf dem Schloßplatz von Versailles. Wer nicht auf der 14 000 Kilometer langen Strecke bleibt, geht am 22. Januar in der senegalesischen Hauptstadt ins Ziel.

Für Profis und Amateure, auf Pkw,

ländewagen, sowie eine immer grö-Ber werdende Gemeinde von Wüstenund Allrad-Enthusiasten, die wegen der hoben Kosten nicht selbst teilnehmen, ist diese Rallye das Nonplusultra. Für Frankreich, das wegen der fortdauernd engen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit seinen ehemaligen Kolonien in Afrika diese Region noch immer als französische Domäne ansieht, ist sie ein Phänomen.

Doch man würde den meisten Teilnehmern Unrecht tun, wollte man ausschließlich dieses Motiv unterstellen. Die Strecke, die größtenteils durch die Sahara und die Steppenlandschaft des Sahel führt, ist von einer reizvollen, von Weite und Einsamkeit geprägten Schönheit, die auch außerhalb der Railye ein immer größer werdendes Heer von Wüstenfahrern anzieht. Vor allem aber gibt

risetische Geländefahrer so ideal wa-

re. Extreme Anforderungen an Mensch und Material machen die Teilnahme zur echten Bewährungsprobe. Zweimal schon waren Tote zu beklagen. Das erste Opfer in diesem Jahr: der japanische Gastronom Yasuo Kaneko (45). Er wurde gestern morgen wenige Kilometer vor dem ersten Etappenziel Sète mit seinem Motorrad von einem Pkw gerammt

Das Jet-set-Image der Rallye, unterstrichen durch die Teilnahme von Pop- und Filmstars, Söhnen und Töchtern von Fürsten und Politikern, steht in so krassem Gegensatz zur Armut der Region, daß Widerspruch und Kritik geradezu vorprogrammiert sind, besonders nach den Jahren der Dürre im Sahel.

Die Kritiker haben sich in diesem Jahr zu einer Initiative zusammenge-

Beauvoir. Abbé Pierre und der Dritte-Welt-Experte René Dumont - aber auch Vereinigungen von Afrikanern in Frankreich. Eine Demonstration von 40 Mitgliedern der Gruppe "PA" DAK" (was soviel bedeutet wie: Paris-Dakar soll nicht stattfinden) wurde kurz vor dem Start von der Polizei

Auch in Afrika selbst häufen sich die Stimmen, die den Veranstaltern und Teilnehmern vorwerfen, Afrika als Spielplatz zu mißbrauchen und Unsummen Geldes auszugeben, "damit reiche und gutaussehende Menschen einmal ins Schwitzen geraten", Geld, das für verstärkte Enwickkungshilfemaßnahmen sinnvoll genutzt werden könnte. Der Organisator der Rallye, Thierry Sabine, hat dieser Kritik Rechnung zu tragen versucht, indem er einen gemeinnützigen Verein gründete, der in diesem

Jahr den Sahel-Ländern 90 Wasserpumpen spendet. Die Mehrzahl der dort tätigen Hilfsorganisationen hat allerdings jede Zusammenarbeit mit ihm verweigert. Afrikanische Re-gierungen haben aber noch nie ihre Zustimmung zur Rallye versagt. Schwarze Teilnehmer gab es noch

nie. Die "Schönen und Reichen" Afrikas ziehen es vor, ihre Ferien in Luxushotels in Paris, London, New York, an der Côte d'Azur oder in der Schweiz zu verbringen – ein untrügliches Zeichen dafür, daß sie den Zustand europäischer Dekadenz, deren Ausdruck die Rallye Paris-Dakar sicherlich ist, noch nicht erreicht ha-

Doch aus Afrika ist auch bereits der Ruf laut geworden, die Europäer müßten - durch Spenden oder Sponsoren - nun endlich auch einmal afrikanischen Rallyefahrern die Teilnahme ermöglichen.

### Hackethal wegen "Tötung auf Verlangen" angeklagt

DW. München

50 50 55

Professor Julius Hackethal soll ? sich wegen Beihilfe zur Tötung auf Verlangen vor Gericht verantworten I Nach mehr als eineinhalb Jahren dauernden Ermittlungen erhob die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Traunstein gestern gegen Hackethal sowie gegen den Vorsitzenden der "Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben" (DGHS), Hans Henning Atrott, und zwei weitere Personen Anklage. Nach Angaben des Oberlandesgerichts in München wird Hackethal beschuldigt, in seiner Privatklinik am Chiemsee einer an unheubarem Gesichtskrebs leidenden 69jährigen Patientin auf deren Verlangen Zyankali verabreicht zu hiben. Dieses Gift soll er von Atrott erworben haben. Zwei weitere Personen sollen das Zyankali in einem Becher mit Wasser gemischt und der Patientin überreicht haben, die unmittelbar nach Einnahme des Giftes

#### Wieder gefaßt

AFP Arion Der belgischen Polizei gelang es am Mittwochabend, einen der vierzehn am Silvesterabend in Arlon in Südostbelgien aus dem Gefängnis ausgebrochenen Häftlinge zu fassen. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Häftling gemeinsam mit zwei ebenfalls flüchtigen Gefängnisinsassen in einem gestohlenen Fahrzeug. Seine beiden Gefährten konnten der Polizei nicht entkommen.

#### Uhr wiedergefunden

AFP, Perpignan 70 Jahre nach dem Tod des 22jährigen Franzosen Gilles Mone auf dem Schlachtfeld von Verdun hat sein Bruder Jean Mone jetzt die Taschenuhr erhalten, die Gilles damals bei sich trug. Die Gusset-Uhr war von einer Andenkenhändlerin im Herbst 1984 bei einem Spaziergang auf dem ehemaligen Schlachtfeld gefunden worden. Beim Säubern fiel ihr der in den Deckel eingravierte Name auf. Über ein Jahr dauerte die Suche nach dem Familienangehörigen des Toten.

#### Selbstmord im Beichtstuhl

Einen ungewöhnlichen Ort hat sich eine etwa 30iährige Frau aus der nordfranzösischen Stadt Amiens für ihren Selbstmord ausgesucht: Jugendliche Kirchgänger fanden sie am Silvestertag in einem Beichtstuhl der Kathedrale. Neben der Toten befand sich ein Karton mit Schlafmitteln und

#### Rekordumsatz mit Wodka

AFP, Warschau Die Intershops in Polen - "Pewex" genannte Läden, in denen man nur mit westlicher Währung bezahlen kann - haben 1985 die Hälfte ihres Umsatzes von 400 Millionen Dollar durch den Verkauf von Wodka erzielt. wie zum Jahresende bekannt wurde. "Pewex"-Direktor Marek Pietkiewicz gab in der Wochenzeitung "Polityka" die Gewinnspanne je nach Produkt mit 40 bis 120 Prozent an. Wie in anderen osteuropäischen Ländern bieten die 634 "Pewex"-Läden in Polen Spitzenerzeugnisse an, die es im normalen Handel oft gar nicht zu kaufen gibt. So handelt es sich bei dem Wodka um Exportware für durchschnittlich 1,5 Dollar pro Liter.

#### Flucht im Hubschrauber

AP, Rio de Janeiro Einer der bekanntesten Verbrecher Brasiliens ist am Dienstag abend mit einem Rubschrauber aus einem Hochsicherheitsgefängnis auf einer Insel geflohen. Nach Angaben eines Regierungssprechers kamen die Wachen nicht dazu, auf den Flüchtenden zu schießen. Während der Besuchsstunde sei ein Hubschrauber im Gefängnishof gelandet und habe den 29jährigen José Carlos dos Reis und eine ihn besuchende Frau aufgenommen. Reis, der eine 30jährige Haftstrafe wegen Drogenhandels und Raubes verbüßt, gilt in den Armenvierteln im Norden Rio de Janeiros als eine Art "Robin Hood". Von seinen Beutezügen und aus dem Erlös seines Rauschgifthandels finanzierte Reis Schulbauten und eine Suppenküche für die notleidende Bevölkerung. Außerdem richtete er einen Geldverleih für die Slumbewohner

#### ZU GUTER LETZT

Ein verdächtiges Geschenkpaket hat zu Silvester einen Bombenalarm in dem Schnellzug Calais-Paris ausgelöst. Daraufhin wurde der Zug im Bahnhof von Chantilly, nördlich von Paris, gestoppt, und der Bahnhofsvorsteher ließ den Zug räumen. Feuerwerker der Polizei holten das Sprengpaket" aus dem Abteil und deponierten es am Ende des Bahnsteigs. Nachdem eine erste Untersuchung nichts Verdächtiges aufzeigte, öffnete ein mutiger Soldat das Päckchen. Der Inhalt: Eine Flasche Champagner, offensichtlich für den Jahreswechsel bestimmt. Fin Reisender natte sie im Abteil vergessen. Mit über einer halben Stunde Verspätung konnte der Zug weiterfahren.

## Toter bei Häftlingsrevolte

13 Geiseln genommen / Polizei rüstet zum Sturm

Ein Aufgebot schwerbewaffneter Sicherheitskräfte hat gestern morgen das Hochsicherheitsgefängnis des amerikanischen Bundesstaates West rginia in Moundsville umstelit. Dort hatten etwa 200 meuternde Häftlinge am Mittwoch abend 13 Wächter in ihre Gewalt gebracht und die Kontrolle über das gesamte Gebäude übernommen. Nach Angaben von Sheriff Donald Bordenkircher wird ein Sturm der Sicherheitskräfte auf das Gefängnis vorbereitet.

Ein Häftling kam bei der Geiselnahme ums Leben. Bei dem Toten handle es sich um einen Mörder, der von einem unbekannten Mithäftling getötet worden sei, sagte die Gefängnissprecherin Jerri Cluter. Die meuternden Gefangenen ließen inzwischen zwei Wächter frei. Einer der Aufseher hatte einen Herzanfall erlitten, der andere war bei der Revolte leicht verletzt worden. Die Sprecherin machte keine Angaben zu den Forderungen der Geiselnehmer.

Eine örtliche Fernsehanstalt meldete, die Aufständischen wollten in Anwesenheit zweier Fernseh-Journalisten dem Gouverneur des Bundesstaates, Arch Moore, ihre Klagen unterbreiten. Ein Sprecher der Behör-

DW. Moundsville/West Virginia den teilte unterdessen mit, der Gouverneur sei erst nach der Freilassung der Geiseln bereit, mit den Häftlingen zu reden. Derzeit seien Verhandhungen zwischen den Gefangenen und drei Beamten der Justizvollzugsbehörde von West Virginia im Gange.

Am Mittwoch hatte einer der Gesangenen den Polizisten zugerusen: "Hören Sie auf, uns wie Hunde zu behandeln. Wir wollen bessere Lebensbedingungen und eine bessere medizinische Versorgung." Die amerikanische Justiz hatte 1984 die Lebens- und Sicherheitsbedingungen im Gefängnis von Moundsville für "illegal" erklärt und die Strafvollzugsbehörden von West Virginia zu Verbesserungen aufgefordert.

Das vor 112 Jahren errichtete Gebäude ist für 650 Häftlinge bestimmt, zur Zeit sind dort jedoch 742 Gefangene untergebracht. Die meisten amerikanischen Gefängnisse sind überbelegt und von Meutereien bedroht. Einem Bericht des Justizministeriums zufolge steigt die Zahl der Häftlingeeine halbe Million im Juni letzten Jahres - um rund 1000 pro Woche. Dies sei vor allem auf die verringerte Anzahl von vorzeitigen Haftentlassungen und größere Strenge der

## LEUTE HEUTE

Gipfelfolgen

Die Teegespräche der amerikanischen und der sowjetischen First Ladys Nancy Reagan und Raissa Gorbatschewa am Rande des Genfer Gipfels zeigen erste Folgen: Ein ungarisches Ehepaar ließ ihre Tochter, die im November während des Treffens zur Welt gekommen war, auf den Namen Raissa-Nancy taufen. Die Eltern wollten damit ihren Glauben an ein friedliches Zusammenleben zwischen Staatem mit unterschiedlichen Systemen bekunden.

#### Kongreßnächte

Hobe indische Regierungsbeamte und Minister müssen ihrem Premier-minister Rajiv Gandhi eine peinliche Frage beantworten. Gandhi will wissen, wo die hohen Herren während der am Sonntag beendeten Jubiläumstagung der Kongreßpartei in Bombay wohnten. Nur jeder zehnte nächtigte in einfachen Hotels, die für die Teilnehmer gebucht waren. Besonders unangenehm dürfte die Gretchenfrage für Staatsminister C. K. Bhanet sein. Er war in eine Absteige im Prostituiertenviertel umgezogen und galt längere Zeit als "vermißt". Bhanot sagte, er habe nicht gewußt, wohin er sich verirrt habe.

## Taxifahrer erstochen

Zweiter Mord in vier Wochen / Innung setzt Belohnung aus

PETER ZERBE, Hamburg xifshrer auch Geld gestohlen wurde, Zur Aufklärung des Mordes an dem Hamburger Taxifahrer Joachim

Schünke hat die Lüneburger Kriminalpolizei eine Sonderkommission ebildet. Schünke war am Abend des Neujahrstages auf der Fahrt von Hamburg nach Bremen niedergestochen worden. Es ist das zweite Mal innerhalb eines Monats, daß ein Hamburger Taxifahrer im Süderelberaum getötet worden ist. Die Hamburger Taxi-Innung hat inzwischen eine Belohnung von 10 000 Mark für Hinweise zur Ergreifung des Mörders auszesetzt. Schwerverletzt konnte der 40jährige Taxifahrer noch die Autobahnraststätte Hollenstedt erreichen. Kurz darauf starb er im Buchbolzer Krankenhaus. Die Polizei schließt nicht aus, daß die beiden Mörder aus

dem gleichen Täterkreis stammen. In der Nacht zum 8. Dezember war der Taxifahrer Thomas Chrappek (32) zwischen Hamburg und Stade überfallen und vermutlich mit einem angespitzten Schraubenzieher niedergestochen worden. Die Kriminalpolizei in Buxtehude hatte daraufhin eine Sonderkommission zur Aufklärung gebildet. Beide Sonderkommissionen arbeiten jetzt zusammen. Ob bei dem Überfall am Neujahrsabend dem Ta-

konnte die Polizei bislang nicht klären. Sie suchte noch in der Nacht mit Hunden die Umgebung der Raststätte ab, fand aber keinen Hinweis auf den Täter. Nach der Beschreibung des Opfers war der Mann etwa 25 Jahre alt. 1.80 Meter groß und blond. Der unbekannte Täter hatte das Ta-

xi im Hamburger Stadtteil Dulsberg bestiegen und als Ziel Bremerhaven angegeben, um dort angeblich Arbeit auf einem Schiff zu suchen. Kurz vor der Raststätte zwang er Joachim Schünke auf den Seitenstreifen der Autobahn A 1 (Hamburg-Bremen) zu fahren und stach ihm zweimal mit einem Küchenmesser in den Bauch. Schünke fuhr daraufhin noch bis zur Raststätte, wo der Täter aus dem Wagen flüchtete. Schünke konnte noch seine Alarm-

anlage im Wagen auslösen. Das Messer wurde von der Polizei an der Raststätte sichergestellt. Während Schünke selbständig war, arbeitete der am 8. Dezember ermordete Chrappek als Gelegenheitsfahrer in Hamburg, wo rund 3500 Taxen fahren. Er war allerdings von zwei Männern überfallen und beraubt worden. Sie hatten es auf seine Tageseinnah-

## WETTER: Zeitweise Regen

Lage: Ein kräftiges Tief über dem Norden Frankreichs zieht unter Abschwächung langsam nach Nordosten. Auf seiner Ostseite fließt zunächst noch milde Meeresluft nach Deutschland ein.

Vorbersage für Freitag: Vorwiegend in der Westhälfte Deutschlands bedeckt und zeitweise Regen, sonst wechselnd bewölkt mit einzelnen Regenschauern. Höchsttemperatu-

3. Jan., 7 Uhr

Tieldrack (enti-wolfenies heiter

holer
holb bedects
working
bedocks
Windshile
Nordwind 10 km/h
Ostward 20 km/h
Sudwind 30 km/h
Westwind 40 km/h

Nebel Nicsoln Regen Schnoe Schnoe School Gawriter Nicderschlogsge

m-000000

**₹** 

Schwacher bis mäßiger und zum Teil böiger Wind aus südlichen Richtungen. Weitere Aussichten: Am Samstag

noch einzelne Schauer oder Schnee. Temperaturen wieder zurückge-hend, dabei Gefahr von Nachtfrost.

Sonnenaufgang am Samstag: 8.27 Uhr\*, Untergang: 16.27 Uhr; Mond-sufgang: 0.52 Uhr, Untergang: 12.12 ren zwischen 0 und plus 5 Grad, | Uhr (\* in MEZ, zentraler Ort Kassel).

**Vorhersagekarte** ₹**,100**8 1005 Femperaturen in C

mmm Warmfront

alai Ottouson

AAA Faitfront om Boden

AAA Faitfront in der Hoho

Luitstromung worm

Luitstromung kalt

kohore

kolonie 1015 1005

Temperatures in Grad Celsius und Wetter vom Donnerstag, 12 Uhr (MEZ):

Fare
Florenz
Gent
Florenz
Gent
Heisinki
Heogkong
Imsbruck
Istanbul
Kahr
Klagesfort
Konstazza
Kopenhagei
Kort
Lus Palmass
Leningrad
Liszabon
Locarno
Hesiora
Mislorea
M Passau Saarbrücken Stuitgart Trier Zugspäze Ausland: Stockholm Straftung Tel Aviv Tokio Tunis Valencia Varna Venedig Warechan Algier Amsten Athen Barcelon Belgrad lordean

WINTERSPORTBERICHT Der wöchentliche Wintersportbericht der WELT bringt Angaben über die Schneelagen in den Skigebieten Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, Frankreichs und Italiens. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr und bedeuten der Reihe nach:

Schneehöhe im Tal/Skigebiet; ta: Abfahrt ins Tal möglich; tab: Abfahrt ins Tal bedingt möglich; tan: Abfahrt ins Tal nicht möglich; Kilometer gespurte Langlaufloipen.

Deutschland: Wintersport ist in den bayrischen Alpen nur bedingt mög-

Österreich: In Österreich sind die Wintersportbedingungen sehr unterschiedlich. Gute Skibedingungen herrschen in den Wintersportorten im Südosten Österreichs, in einigen hochgelegenen Skigebieten in Tirol und am Arlberg sowie auf den Glet-

KÄRNTEN: Bad Kleinkirchheim: 40/80/ta/18; Heiligenblut: 25/40-100/tab/10; Karnische Skiregion Naßfeld: 80/80/ta/70; Katschberghöhe: 60/80/ta/20; Kötschach-Mauthen: 20/50/ta/200; Mallnitz: 30/70-140/ta/25. ORERÖSTERREICH: Gosau: 50/100/ ta/35; Spital: 20/80/ta/28; Windischgarsten: 15/80/ta/50.

SALZBURG: Altenmarkt-Zauchensee: 35/120/ta/95; Annaberg: 20/100/ ta/15; Badgastein: 40/90/ta/90; Flachau: 60/100/ta/90; Hochkrimml/ Königsleiten: 60/100/ta: Lofer: 10/60/ ta/6: Mülbach-Dienten: 50/100/ta/14:

110/150/ta/15; Paß Thurn/Resterhöhe 40/50/ta/27; Rauris: 15/85/ta/24; Saalbach/Hinterglemm: 40/100/ta/18; Wagrain: 60/100/ta/58; Werfenweng: 40/90/ta/30; Zell am See: STEIERMARK: Admont: 20/80/ta/50;

Aflenz: 30/80/ta/17; Altausee/Loser. Mitterndorf/Tau-plitz: 45/160/ta/46; Dachstein-Gletscher: 240; Präbichl: 60/80/ta; Ramsau: 50/240/ta/140; Schladming: 20/130/ta/20. TIROL: Achenkirch: 15/50/ta/58; Alp-

bach: 30/80/ta/17; Ellmau: 15/40/ta/4; Galtür: 25/90/ta/15; Gerlos: 45/80/ta/15; Hintertux/Gletscher: 50/200/ta; Hopfgarten: 10/40/ta/27; Pitztaler Gletscher: 80/140/10; Ischgl: 20/50/ta/20; Kitzbühel: 15/70/ta/30; Kiihtai: 60/90/ta/20; Obergurgl/Hochgurgl: 20-30/50-70/ta/10; St. Anton/Ariberg: 35/100/ta/50; St. Christoph/Arlberg: 85/95/ta; Seefeld-Leutasch: 30/60/ Serfaus: 35/75/ta/40; Sölden/Hochsölden: 25/45/ta/7; Rettenbach-Tiefenbachferner.

Wildschönau: 30/55/ta/32. VORARLBERG: Bödele: 20/40/ta/2; Brand: 15/40/ta/6,5; Faschina: 40/60/ta; Gargellen: 25/55/ta/4; Kleinwalsertal: 10/35/tab/35; Laterns: 10/45/ta; Lech: 40/60/ta; Schröcken: 40/60/ta/6; Zürs:

Schweiz: Keine wesentliche Verbesserung der Wintersportmöglichkei-

GRAUBÜNDEN: Arosa: 45/50/ta/18;

Bad Scuol: 20/45/ta/24; Davos: 35/ 50/tab/75; St. Moritz: 60/60/tab/120. WALLIS: Crans-Montana: 40/60/tab/

40; Sass Fee: 20/60/tab/8; Zermatt:

Frankreich: Schneefalle in den letzten Tagen haben die Wintersportmöglichkeiten verbessert.

HOCHSAVOYEN: Flaine: 35/60/ta. SAVOYEN: La Plagne: 65/120/ta; Les Arcs: 55/160/ta; Meribel: 30/65/ta; Tignes: 60/150/ta; Val d'Isere: 40/70/ta. ISERE: Alpe d'Huez: 30/90/ta.

SEEALPEN: Isola 2000: 65/105/tal. Italien: In den italienischen Alpen hat es wieder etwas geschneit. Gute Schneeverhältnisse in den Skigebie-

AOSTATAL: Cervinia: 30/35/ta; Courmayeur: 40/90/ta. BELLUNO: Arabba: 40/50/ta/3; Corti-

па d'Ampezzo: 10/60/tab/35; Marmolada: 25/70/ta/10: SÜDTIROL: Ahrntal/Speikboden:

20/80/ta/51; Bruneck/Kronplatz: 10/60/ta/20; Corvara: 20/50/ta/25; Gossensaß/Ladurns: 20/80/ta/16; Grödnertal: 10/40/ta/30; Innichen/Sexten: 30/70/ta/50; Meran 2000: -/20-50; Reschen-Watles: 20/50/ta/40; Schnalstal: 50/100/tan/8; Seiseralm: -/20-50/-/35; Sterzing/Roßkopf: 20/75/tan/6; Sulden: 60/80/ta/12; Welschnofen/ Obereggen: 20/50/ta/20.

TRENTINO: Canazei: 20/50/tan/12; Madonna di Campiglio: 60/100/ta/70.

Freitag, 3. Januar 1986 - Nr. 2 - DIE WELT



Venedig im Winter: die Gondeln weiß pudert

Baden-Württemberg Großmeister Wenn Schnee wirbt mit den Pachmann, Schätzen der Renaissance

Schach mit Rätsel und Denkspiele

Reizvolle Wanderwege abseits von Pisten und Loipen

Gourmettip: Résidence in Kettwig – ideenreiche, frische Küche



## Das war das Reise-Jahr 1985 – Mit Optimismus in die nächste Saison

## Osterreich: Verlierer wegen Wetter und Wein

Österreich - das war lange Zeit so etwas wie die abonnierte Sommerfrische der Deutschen. Eine heile, heitere, erschwingliche Welt. Mit nimmermüder Anhänglichkeit brachten die Nachbarn aus dem Norden Jahr für Jahr, das heißt vorwiegend Sommer für Sommer, ihre begehrte Mark in die kleine Alpenrepublik. Kein Wunder, daß der jährliche Touristenstrom bald zum wichtigsten Devisenbringer wurde und immer mehr Österreicher direkt oder indirekt davon profitier-

Damals, in den 60er Jahren, waren die Weichen ganz auf Expansion gestellt, auf ungehemmtes Wachstum. und alle möglichen Leute fühlten sich bestärkt in dem Glauben, mit landschaftlichen Reizen und etwas Folklore werde der Gast schon zufrieden sein. Jahre zog dieses Rezept, doch die Zeiten haben sich geändert. Die österreichische Fremdenverkehrswirtschaft steckt in einer - zum Teil selbst verschuldeten – Krise.

Zwar liegen genaue Zahlen für das Gesamtjahr 1985 noch nicht vor, doch läßt sich schon jetzt eines sagen: Der negative Trend, der bereits vor Jahren einsetzte, konnte auch im vergangenen Jahr nicht gebremst werden. in der ersten Hälfte des Sommers -Mai bis Juli – wurden rund 33,5 Millionen Fremdenübernachtungen registriert, knapp zwei Prozent weniger als im Vorjahr. In den Hauptreisemonaten Juli und August schlug der Rückgang der Übernachtungen gar mit 4.5 beziehungsweise 6,9 Prozent zu Buche. Erwarteter Jahresdurchschnitt: Minus 2,5 Prozent. Und die Deutschen – zwei Drittel der Österreich-Urlauber - sind dabei fiberproportional vertreten, wie schon in den Jahren zuvor.

Eingefahren werden die Verluste im Sommer, in den traditionellen Urlaubsgebieten, in Tirol, Salzburg, Kärnten. Das Wintergeschäft und vor allem der Städtetourismus entwickelten sich in den letzten Jahren hingegen ausgesprochen positiv. So konnte Wien im vergangenen Jahr 5,5 Prozent zulegen. Der Winter-Kuchenaber ist weitgehend verteilt. Wer jetzt keinen Namen als Skiort hat, wird ihm wohl nicht mehr bekommen. Vor allem der verstärkte Naturschutz wird einer weiteren Winter-touristischen Erschließung der Alpenregion einen Riegel vorschieben. Es gibt bereits Präzedenzfälle, so das Nockalmgebiet in Kärnten, wo die Krrichtung eines Clubdorfes durch Volksentscheid verhindert wurde.

Während im Sommer allenthalben das Schild "Zimmer frei" auf die Misere hinweist, gibt es in den mehr

A 1 1

£475

T-12-

- 4

oder minder mondänen Winterquar-tieren noch so etwas wie ein Gerangel um die Betten Werden deutschen Reiseveranstaltern für die warme Jahreszeit Zimmer mit Halbpension schon für 40 Mark förmlich aufgedrängt, können sie im Winter, etwa in Tirol, solche Zimmer dem Urlauber nicht unter 100 Mark anbieten.

Die Bilanz verschiebt sich zuse-hends. Von der Gästezahl her gesehen schlägt der Winter nur mit einem Drittel zu Buche, bei den Deviseneinnahmen steht es aber bereits 50 zu 50. Es sind zahlungskräftige Schichten, die da Jahr für Jahr anreisen, zum Spaß auf der Piste und après.

Und just diese Zielgruppe, ein anspruchsvolles Publikum mittleren Alters, soil hinfort auch das Sommerloch stopfen. Darauf konzentrieren sich die Aktivitäten der östereichtschen Fremdenverkehrswerber. Sie fühlen sich bestärkt durch die steigende Zahl jener deutschen Gäste, die bereits jetzt Hotels der obersten Kategorien bevorzugen. Es sind im-merhin schon zwölf Prozent. So erstaunt es denn auch nicht, daß gerade erstklassige Häuser trotz ihrer hohen Preise nicht über leere Betten zu kla-

Die Spreu trennt sich vom Weizen So manche Betriebe, zu Zeiten des Booms in den 60er und noch Anfang der 70er Jahre aus dem Boden gestampft, werden diese Entwicklung nicht überleben. Ihr Substandard ist nicht mehr gefragt. Doch auch Häu-ser der mittleren Kategorien, stehen hilflos vor dem Abbrückeln der Gästezahlen. Ob allerdings das Konzept einer forcierten Animation, in der so mancher Hotelier und Pensionbesitzer nun sein Heil sucht, den Durchbruch bringt, muß abgewartet wer-den. Einzeine Erfolge ermutigen zwar, täuschen aber nicht darüber hinweg: Kärnten ist nicht Ibiza.

ehre daraus gibt, so haben sie die Österreicher gezogen. Man hat begriffen, daß der früher scheinbar unerschüttlich treue Gast durch wirtschaftliche Entwicklung, durch Geschmacks- und Trendverschiebungen ausbleiben kann. Und auch die negative Publizität um den Glykolwein könnte den deutschen Urlauber von Reisen zu Österreichs Weinlandschaften abgehalten haben. Mehr als bisher wendet man sich daher auch anderen "Märkten" zu, den Amerikanern, den Süd- und Westeuropäern. Und wer im Sommer vergangenen Jahres die Scharen von Italiener in den Straßen von Wien und Graz gesehen hat, ahnt, welches Potential hier noch schlum-RUDOLF ZEWELL



Türkei: Boom dank Küste und Kultur

Von einer "Renaissance des weltwelten Tourismus in die Türkei" schwärmt ganz zu Recht Hidayet Bahceci. Direktor des türkischen Fremdenverkehrsamtes in Frankfurt. In der Tat zu Recht: 1985 waren es mehr als swei Millionen Urlauber aus aller Welt und mehr als 300 000 aus der Bundesrepublik Deutschland, die zumeist per Flug den Sprung von Europe nach Kleinssien gemacht hatten.

Die Türkei als der Renner dessen Schwung gewiß auch ins Jahr 1986 anhält. Und es sind nicht mehr allein die individuellen Reisen über Istanbul, Bursa oder Antalya mit Badeabstechern, die dann in die Phantasmagorie einer Landschaft wie die von Kappedokien führte. Immerhin stieg der Anteil der Pauschaltouristen in der Türkei auf 70 Prozent.

Das freilich brachte auch Probleme. Dem Boom folgte das Nadelöhr der Betten. Zumindest im Frühjahr und dort besonders in und um Alanya, dem Badeziel am Mittelmeer, wo sich "die Riviera der Türkei" sonnig ausbreitet, waren die Betten bis zu 200 Prozent überbelegt. Das, so donnerte Fremdenverkehrsminister Milvorkommen. Man werde \_hart vorge-

Dem Staat muß auch an einem geregelten Ferienjahr gelegen sein, um Vorurteile, Klischees und bittere Wahrheit des Landes auszugleichen, So gibt es keine Neuanlagen, ohne das Placet der Regierung, keine ausufernde Betonsilos, sondern der Natur angepaßte gefällige Ferienzentren. "Wir haben aus den Fehlern anderer Länder gelernt", bemerkt denn auch Bahceci und belegt das mit freundlichen Fakten: Der pompöse Club Méditerranée, immerhin und stets auf Qualität bedacht, hat sich bereits an vier Stellen angesiedelt: zweimal bei Kusadasi, dann in Kappadokien (Hotel Kaya) und noch einmal im einstigen Chib Valtur bei Kemer. Aber auch deutsche Veranstalterpioniere wurden zu Devisenbringern. So gibt es bereits einen Chib Robinson bei Çamyuva, der schon vier Wochen nach Eröffnung ausgebucht war. NUR Touristic hat ihren Chib Aldiana bis zum Saisonbeginn fix und fertig an die herrliche Bucht von Side plaziert. Die Nachfrastieg unaufhörlich.

Die Motive für derlei Reiselust sieht Bahceci einmal in der jetzt erkennbaren Reisesicherheit, in einer gestiegenen Neugier auf den türkischen Freund in Deutschland, dessen Lebensumstände man nun auch vor Ort ausloten möchte". Weitere Motive sind landschaftliche Schönheit und Das Land auf zwei Kontinenten. von der Brücke über den Bosporus miteinander verbunden, offeriert Au-

Bergewöhnliches: von der baumlosen Rinsamkeit anatolischer Hochebenen mit versteppten Salzseen, den bizarren Tuffsteingebilden von Kappadokien über mächtige Massive wie der Taurus mit duftenden Pinienwäldern, feinsandige Strände an idyllischen Buchten, bäuerliche Regionen mit Oliven- und Zitronenhainen bis hin zu der in Ruinen überlieferten Kulturlandschaft an der kleinasiatischen Küste, wo manchmal zwischen den Rängen eines antiken Theaters Hibiskus und Oleander blü-

Noch immer gilt zwar die klassische Kombination einer Studienreise mit einem Badeurlaub, aber dieser

Terrain. Schließlich: 8000 Kilometer Badeküste an den vier Meeren – Mittelmeer, Ägäis, Marmara und Schwarzes Meer – sind kein Pappenstiel. Unverändert attraktiv auch die Pilgerziele der Bildungsbeflissenen von Ephesus oder Istanbul, Troja und Pergamon bis zu den Stätten der Hethiter, Seldschuken oder Byzantiner. Naturwunder und Gigantismus wie der Berg Ararat oder die berühmten Kalk-Sinter-Terrassen von Pamukkale sind weitere Pluspunkte für Aus flüse ins Landesinnere - man muß nicht gleich eine komplette Studienreise buchen.

So wächst der Tourismus ins Land hinein und macht vor nichts halt. Nicht einmal vor natürlichen Barrieren: kein Berg zu hoch, kein Basar zu fern, Kleinasien auf kurzen Wegen. Die ganze Türkei soll es sein, die Menschen zumal, ihre Kultur, deren Basis und Ausstrahlung. Daß man dabei noch knackie braun werden kann, ist eine angenehme Draufgabe, der sich auch das positive Preisgefüge anschließt; Schönheit, die bezahlbar ist. Der Renner '86 wird so gewiß wieder UWE KRIST

## Aufbruch zu neuen Zielen im Pazifik

Skeptiker dämpften allzu optimistische Jubelstürme zur Internationalen Tourismus-Börse ITB '85 in Berlin: Vorsicht, keine Branche ist so ungewiß und so schwer auszurechnen wie das Reisegeschäft. Zum Jahresende herrschte dann Einigkeit: Nach der Stagnation der letzten Jahre gab es in allen Bereichen Zuwachsraten. Die Touristik Union International (TUI) erzielte ihr bisher bestes

Für 1986 wird mit weiteren Steigerungen gerechnet. Nach Erkenntnissen des Studienkreises haben sich schon jetzt 23,6 Millionen Bürger in der Bundesrepublik festgelegt, daß sie in Urlaub fahren werden. Vor allem die Flugreisen, die bereits 1985 um 8,2 Prozent stiegen, sollen ihre Aufwärtsentwicklung fortsetzen. Der "Länder-Sieger" 1985, die Türkei, rechnet auch in diesem Jahr mit einer kräftigen Steigerung. Erwartet werden drei Millionen ausländische Touristen, davon zwei Drittel aus der Bundesrepublik. Das Touristikministerium kümmert sich verstärkt um die Devisenbringer. Schrifttafeln und Hinweise in Nachrichtensendungen weisen daraufhin: "Ein Tourist heute bedeutet 1000 Touristen morgen." Das zweite Land mit sehr günstigen Prognosen ist Portugal (1985 eine Steigerung von elf Prozent).

Wenn sich Thomas Holtrop, Marketing- und Verkaufs-Chef der Robinson Chub-Organisation, die monatlichen Buchungszahlen auf den Bildschirm holt, empfindet er satte Zufriedenheit. Schon jetzt gibt es mehr frühe Reservierungen für den Sommer denn je. Die drei neuen Club-Dörfer, Schlanitzen Aim, Schweizerhof und der mit Verzögerung fertiggestellte brasilianische Club Bahia, werden nochmals eine Gäste- und Um-Jahr lag der Zugewinn bei 30 Prozent. Im Aufwind befindet sich auch die NUR-Club-Organisation Aldiana.

Mit großen Hoffnungen geht Kuba, 1985 der Spitzenreiter unter den karibischen Inseln, ins neue Jahr. Niedrige Preise werden wohl auch in der kommenden Saison die meisten deutschen Antillenbesucher locken. Neue Destinationen wagt Airtours: So Mikronesien, die Galapagos-Inseln und Ziele im Südpazifik. Weite, teure Reisen kommen verstärkt ins Geschäft: Hawaii beispielsweise und Australien. Seetours, der deutsche Kreuzfahrtspezialist, bietet eine Rundreise mit dem Schiff zu den schönsten Insein der Welt. HEINZ HORRMANN





Das neu renovierte, gemiti. Haus mit 30 Zi. in zentr. u. ruh. Lage (Seitenstr.) bietet Ihnen: sonnige, komf. Zi. mit Blick auf die Berge; Balkon od. e. gemitit. Speisesan, Halle mit Haufn, Troiler Stiberi, Pernschraum, en m. Sonnentert., Parkpilise. Nähe Kurpark u. Wellenbad, Wander werthahnen leicht erreichbar. HP (Brühstinessbriffet u. Abendessen). Dz. Bad. WC DM 60, – bis 60, – p. Pers./Tag. Ez. m. Du. WC DM 70, – bis 76. – p. Prospekt anfordern.



...dann im Hotel BUCHENHOF (Garni) Komfort. Zimmer, sämtt. mit Bad. WC. Haltenhad, Llogewiese, Aufenthaltertume, Fernsehraum, 5 Gehminuten zum Zentrum. Sehr ruhige Aussichtslage, herrliches Alpenpanorams. Bitte farbigen Hausprospekt anfordern.

8100 GARMISCH-PARTENKIRCHEN - BRAUHAUSSTR. 3 - TEL. 08821/521 21



pea, de let as am schlimtent 2. cm Frs. DN 60,- bis 100,-, HP DN 65, bis 106,- p. P. Bins weiße Wb., 2. m. Bod, HP u. viete Sportarier DM 844,-, m. Superations DM 824,- Hallenbod, Souno, Massagerr, 2 Bors, Gorage, Bridge-Culo.

Bes. Familie Reindi Garmisch-Partenkirchen 1, Tel. 08821-58025, Telex 592412

#### Herrlich gelegen

Nähe Alpspitz-Wellenbad, Olympis-Eisstadion, Tennishallen, Bergbahnen und Sulschulen, Skriahren bis zur Haustür. HOTEL HILLEPRANDT

Geines, modernes Familienhotet. Sonnige, sehr ruhige und dennoch zentrale .ags. Alle Zimmer mit BadWC, Telefon, Radio, TV. Großer Autenthaltsraum. Sauna, Massagen. Gute Küche. Hallpension von DM 60,– bis 68,– p. Pers. I. DZ. Bitte fordern Sie unseren Prospekt an!

Riffelstraße 17, 8100 Garmisch-Pertenkirchen 2, Tel. 8 88 21 / 28 61





Hotel Wittelshach, Garmisch-Partenkirchen Ein Hotel für den anspruchsvollen Gast. 1. Kategorie 100 Betten. Nähe Kurpark (200 m) Komfortsble 200 min Komfortsble 200 min



# THE PARTS



Arche Noah/Türkei

Ankara, Istanbul, Hattusas, Sumela-Kloster, Ani, Ararat, Van-See, Nemnut Daği, Stunele, Flug/Bus, GLOBETROTTER-Pullman (4 Sterne), 18 Tage.

DM 273

Abi.: 21. 5, und 24. 9. 86, İnklusive Halbpanston. DM 2730,-

Afrika zum Antaesen Studienreise, 20 Taga, GLOBETROTTER-Pullman (4 Sterre), Tunis, Kairouan, Gafes, El Goise, Faszination der Dünermeere, Bou Saada, Timimoun.

Abt.: 18. 3. u. 23. 9. 88, Inkl. HP u. Schiftspassagen

Sizilien mit Apulien und Malta

Studienreise, 17 Tags. Taormina, Syrakus, Agrigents, TROTTER-Pullman (4 Sterne). Abf.: 7., 21. u. 28. 4. 86. Inkl. Halbpension.

Frankreich einmai unders Studienreise, 14 Tage, bis Andorra, Auvergne, Perigord, Bismitz, Lo Abf.: 27. 5., 14. 6., 8. 7., 16. 8. u. 30, 8. 86.



"Am 17. Tage des slebenten Monats ließ sich Noahs Arche nieder auf das Gebirge Ararat", so ist das Ziel unsarer Türkel-Reise. Lendschaftli-che Schönheiten, liebenswerte Menschan und eine tiefe Vergangenheit begleiten Sie auf die-eer Reise.

DM 3425,-

DM 2088,-

DM 1829,-

Beratung und Buchung in allen renommierten Reisebüros.

## hansa@tourist

Aus unserem umfangreichen Reiseprogramm

2011 LETUIN CHI 19 Reiseprogramme, Z. B. Moskau, 5 Tage ab DM 500 Phygreisen ab Humburg, Frankfurt, Düsseldorf und Berlin-Schönefeld

KUBA Nadeurtzub, 2 Wochen MP ab DM 1923 Rundreise, 8 Tage ab DM 2173

Flugreisen ab Frankfurt, Düsseldorf und Berlin-Schönefeld CHINA Rundreisen ab DM 4995 Flugreisen ab Frankfurt

**VIETRAM** 4 Reiseprogramme, z. B. B Tage ab DM **1850** 

DOR KLAST & KLITCUT, 5 Tage DM 600 Studienreisen in alle Länder ab 10 Personen Fordern Sie unseren Katalog and

Reisebūro hansa 🛡 tourist

Namiburg: Hamburger Straße 132, 2000 Hamburg 76, se (0 40) 2 91 (2-0) Essen: Vichofer Platz 14, 4300 Essen 1, se (02 01) 25 60 98/99 Berlin: Kurfürstendamm 67, 1000 Berlin 15, se (0 30) 88 20 51

#### Studienfahrten ab Hamburg selt über 20 Jahren

Aus unserem Programm für 1986; Syries, S. 3.—24, 3. 88: 1686gige Flug- und Busrelse, Ab/bis Hamburg Inkl. tolts HP, tells VP ab DM 3299,... Anneldeschluß 11. 2. Fribling as der Amelificiste, 14.–22. 3.: 910gige Flugreise. Ab/bis Homburg inkl. HP ab DM 1798,-

Zu Schiff durch Mittelholland, 17.-24. 5.: Stögige Schille- und Busreise Ab/bis Homburg Inkl. VP ab DM 1133,-. tage wat Badefreuten in Südschun Busrelsa. Ab/bis Hamburg Inkl. HP ab DM 1439,-.

HAMBURGER STUDIENFAHRTEN

KASL OTTO WILE - MiniCHERICSTR. 18 - U-2000 Blandung Telefan B 49 / 22.76 53, 14-18 fbr

## -Studiosus Studienreisen 🐺

Unverwechselbar in Niveau und Substanz Nordafrika – Naher Osten

Marokko, Hoher Atlas, 15/20 Tg. ab 15. 2. jede Wo. Königastädte in Marokko, 8 Tg. ab 1, 3. jede Wo. Marokkos großer Süden, 14 Tg. 22. 2., 22. 3., 12. 4. u. w. Andalusien – Marokko, 15 Tg. ab 8. 3. jede Woche Große Tunesienreise, 14 Tg. 15. 3., 22. 3., 12. 4. u. w. Klass. Ägypten, 15 Tg., 25. 1., 8. 2., 22. 2., 8. 3. u. w. Israel, 9/15 Tg., ab 25. 1. jede Woche Israel – Jordanien. 16 Tg. 7. 2. 7. 3., 21. 3. u. w. ab 2290, ab 1585, gb 2340,-gb 2850,-gb 2070,gb 3315,-gb 2275,-Gute bis sehr gute Hotels, anerkannt gute Reiseleitung. Ober 200
Reisen Im Katalog. Information, Beratung und Buchung in jedem

Studiosus Studienreisen ach 202204, 8000 München & Telefon 089/523000

## Arena di Verona

das unvergleichliche Opernerlebnis ( AIDA-MASKENBALL-ANDREA CHENIER -DAS MADCHEN AUS DEM GOLDENEN WESTEN

12 exclusive Bahnreisen im Juli und August 1986 von fast allen deutschen Städten. Unterkunft in erstklassigen Hotels in Verona, am Gardasse und in Montegrotto Terme, Halbpension, Transfers, Rundfahrten, Parkettkarten, Reiseleitung. Ausführliche Sonderprospekts erhalten Sie beim Veranstalter für weitweits Opern- und Konzertreisen

Mainzer Reisebüro Hillebrand Schillerstr. 30-32 8500 Mainz, Tel. 06131/258251

Verlangen Sie diesen ungewöhnlichen Prospekt in Ihrem Reiseburo oder hei

Sie zum Greifen nahl

Erleben Sie die

GESICHTER

**UNSERER WELT** 

Unser Fernreisekatalog 1986 ist

erschienen - die weite Welt für

- Klingenstein Thomas-Wimmer-Ring 9 8000 München 22 Telefon (089) 2 35 08 10

Studienreisen

#### **FAHRTENRING** Gönnen Sie sich eine Studien- und Wanderreisen Kunstfahrt 1986

zu Kirchen der Romanik und Kunstwerken der Malerei. Sie wählen unter 50 Busreisen in Deutschland, Frankreich, Italien, Jugoslawien, Norwegen, Spanien und in

Über Daten, Programme und Reiseleiter informiert Sie unser Katalog »Stätten der Christenheit«. Fordern Sie diesen doch gleich direkt bei uns an!

## Biblische Reisen

Biblische Reisen GmbH, Abt. 09 Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 6 19 25-0



Mutun 16.8.-7.9.86: DM 8450,-/ Unbekanstes Tibet 11.5.-1.6.86; DRI 12300,-/Enisoritches Chica 11.7.-1, 8, 86: DM 6185,-/Unbekann Ind K 1-22, 1 th M 5362 7 Ind K 1-22, 1 th M 5362 7 Industria 7, 6-22, 6 th M 490, 4

Galapages S. 4. - 24. 4.86 and 26. 10-15. 11. 86: DN 19480, -. Waltere Balses soch Ägypten, Marokko, Südafriko, Maxten, Brasilias, Argentinien, Sri Leeko. Sonderkeining TOUREN 86/87 bitte aufordern.

enmalige

STUDIENREISEN

DEI 9985,-/Ledakh-Silde

Voss Reisen GmbH litts: 28-30, 4000 frontint-71 PT \$100001-10 70

Blühendes Rhodos 24.3.—6.4. HP, Flug ab DM 3.050,---Yacht-Kreuzfahrt Kykladen 23.3.—6.4. HP, Flug ab DM 3.880.-Entdeckung Ägyptens 24.3.—6.4. HP, Flug ab DM 3.290,— Peru 21.3.—6.4. ÜF, Flug ab DM 5.590,—

... in den Frühling

Spanische Königreiche 23.3.—4.4. HP, Flug ab DM 2.770,— Wandern Hochprovence 23.3.—3.4. HP, Flug ab DM 1.870,— Radwandem Toscana 23.3.—4.4. HP, Flug ab DM 2.290,—

Unsere Fahrten in alle Welt werden von erfahrenen wissenschaftlichen Reiseleitem begleitet, die Ihnen die Geschichte und Gegenwart der jeweiligen Länder näherbringen und die einzelnen Bauwerke und Kunstobjekte in einen historischen Gesamtzusammenhang

Für den zuverlässigen Reiseablauf bürgt unsere über 35-jährige Erfahrung als Veranstalter von Studien- und Wanderreisen.

Unser ausführliches Programm mit Zielen weltweit senden wir Ihnen geme kostenlos zu!

INSTITUT FÜR WISSENSCHAFTLICHES REISEN Unterer Seeweg 19 · 8130 Starnberg · Tel. 08151 - 30 57

#### Bahnerlebnis 1986

MEU! "El Transcantabrico" Eisenbahnnostalgie in Nordspanien 25./26.9.-6./7.10.86

ab DM 2198,-

Im Glacier- und Bernina-Expreß die Schweiz erleben! Eisenbahnrundreise in 1. Klasse nach St. Moritz und Zermatt. 20.-26. 6. 86, 12.-17. 9. 86

Fordern Sie unser Programm "Bahnerlebnis 1986" an und profitieren Sie von unserem Frühbucherrabatt von 3% bis zum

Reisebüro Junker - 6750 Kaiserslautem Am Stiftsplatz, Tel. (06 31) 8 01-2 29

#### "Trudele durch die Welt. Sie ist so schön, gib dich ihr hin, und sie wird sich dir geben."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

#### 

## 80° 20' NORD: Traum-Kreuzfahrten **SPITZBERGEN** IN SICHT!



Wann hat man schon mal die Gelegenheit, zu neuen Ufern vorzustoßen? Die ewige Eisgrenze ist – geografisch gesehen - eine dieser Herausforderungen, die sich nur selten bieten. Das klingt nach knochenharter Seefahrt, muß es aber beileibe nicht sein.

Mit der VISTAFJORD, einem der besten Kreuzfahrtschiffe der Welt, ist das Erlebnis Spitzbergen - das Aufkreuzen in nördlichsten Breiten also - die reine Freude. Umgeben von allem nur erdenklichen Service und Komfort, gleiten Sie vorbei an gewaltigen Eisbergen, und mit etwas Glück taucht sogar noch der eine oder andere Moby Dick längsseits auf.

Bei solch atemberaubenden Aussichten darf das berühmte Nordkap natürlich nicht fehlen, das wir genauso ansteuern wie die grandiosen Fjorde zwischen Tromsö und Bergen. Und all diese unvergleichlichen Naturschönheiten erleben Sie im geheimnisvollen Licht der Mitternachtssonne, die fast rund um die Uhr scheint.

Wenn Sie mal ganz hoch hinauf wollen, Ihnen internationale Atmosphäre, eine Gourmet-Küche und jede Menge Abwechslung - auch an Bord - durchaus zusagen, dürfte eine unserer Spitzbergen-Nordkap-Kreuzfahrten vom 28. 6. bis 12. 7. oder vom 12. 7. bis 26. 7. 1986 genau die richtige für Sie sein. Mit Faröer-Inseln, Gletschern, Wasserfällen und seltenen Tieren - vielleicht ja einem Wal. Von Hamburg und ab DM 5.370,-.

Fragen Sie den Experten für wahre Luxuskreuzfahrten in Ihrem Reiseburo nach dem VISTAFJORD-Prospekt. Oder schicken Sie uns einfach den Coupon.



CLIMARD / Liternationale Kreuzfahrten und Transatlantik-Dienst Neuer Wall 54 · Abteilung WW14 2000 Hamburg 36 Teleton 040 - 361 20 58

## Östliches Mittelmeer **MS Gruziya**

Osterkreuzfahrt p. P. ab DM 1.840,-22.03.-05.04.'86 Genua — La Valetta — Heraklion — Alexandria — Limassol — Rhodos — Kusadasi — Samos — Delos —

TS Fedor Schaljapin 02.05.-13.05.'86

Mykonos - Pirāus - Katakolon - Genua

inkl. Flug München - Varna Varna - Istanbul - Kusadasi - Rhodos - Antalya -Limassol – Heraklion – Piräus – Dubrovník –

**TS Fedor** Schaliapin 07.09.-19.09.'86

inkl. Flug München - Varna

Varna -- İstanbul -- Piräus -- Kusadasi --Rhodos - Antalya - Alexandria - Genua

**Buchung und Auskunft:** 

reisebūro strickrodt Goethestr. 18–20 · 3000 Hannover 1 Tel. 05 11 / 16 08-0



EUROPAS Nr. 1 führerscheinfreie **FERIENBOOT**® ausgesuchte Ferienhäuser

in Großbritannien, Irland.

Frankreich, Holland

Katalog und Beratung bei

FERIENBOOT-CHARTER

GENERALAGENTUR FÜR DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

SEGELN orde auf neuer 41-Fuß-Ketch, max. rs. in 3 seperat. Kab. 3 2 Kojen lon, 2 WC, ab April bis Sept. 86, pr Pers. DM 750,-/Wo. Tel. 9 40 / 82 11 57 od. 82 11 67

Das Wandermagazin fordern Sie das kosteniose PROBEEXEMPLAR an: Tel.: 02 26/36 12 59

HIN upd ZURÜCK AB BRU/AMS Assución Bogotá Buenos Aires Caracas Laz Paz

Preiswerte Flüge in alle Welt TOUR-PLAN-REISEN 5300 Bonn 3

## Urlaub . in den Hotels

Teneriffa Genlegen Sk Urlaubsweit direkt am Meer auf der Insel des ewigen Frühlings. 2 Wochen U/F ab/bis Düsseldorf 1341,-(Charter) ab DM

Malta Milder Romantik des Seimun Palastes, und dem bewährten mærnin-Komfort, ideal für kombinierien Kultur-, Erholungs- und Cluburiaub mit vicien Sportmöglichkeiten - I Woche ab /bis Kotn ab DM ab HH + DM 70. 1049;

Mauritius Erieben Sie ihren Cluburlaub auf der Trauminsel – direkt an einem der schönsten Sandstrände. Sport, u.a. Surfen, Wasserski gratis. Sparreise 20 Tage/hlp z.B. ab/bis Frankfurl ab 3929



\* Rundrelsen mit Reisebegleitung ★ Mietwagen und Hotelcoupons

★ Anspruchsvolle Gruppenreisen \* Super-Flugangebote! \* Noch heute Katalog bestellen! CANAM-TOURISTIK GMBH Alter Teichweg 17 – 19 2 Hamburg 76 · Tel.: 040/29 11 18

**GANAM** Hamburg · München · Stuttgart

Elomatig 1986 die geographi

Einmatig 1986 die geographiche Gerachtigtont
Bei einem dreiwöchigen Kuraufenthalt im ungerischen Thermalund Sporthotel BÜK gibt es gestaffelte Reisekostenzuschüsse
für Familien bei Autofahrt je
mach Riese bei Autofahrt je
mach Riese bei Autofahrt je
mach Riese bei Autofahrt je
mach Riese bei Autofahrt je
mach Riese bei Autofahrt je
mach Riese bei Autofahrt je
jubiläumspreis von Dill 10. Geruhsame Reise nach Ägypte im schönen März mit Nillgesz-fehrt - ein deutscher Arzt let

Bleiben Sie

Gesunde Tage in Andermatt und Fahrt mit dem Glacier-Ex-press nach Zermatt. 67 Jubiläumsreisen zu gewir

Verlangen Sie den 116 Seiten Katalog FIT-Ferlen + Kuren in Ihrem Releasible mit DER und FIT-Agenturen Katalog auch von

Fit Gesellschaft für gesundes Reisen mbH 0 69/43 99 93

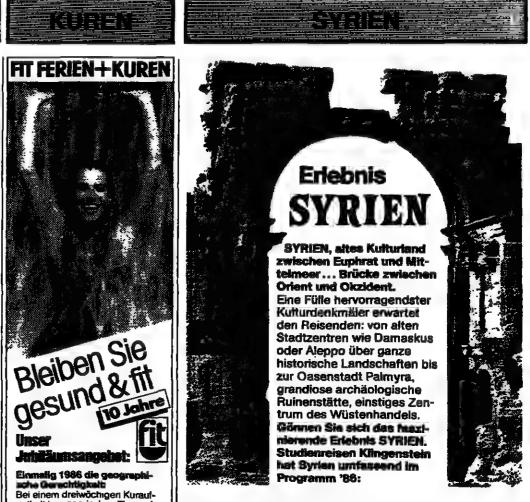

Syrische Impressionen 7 Tage, 7 Termine, März-Dezember

Grosse Syrien-Rundreise 14 Tage, 3 Termine, März-Oktober

Vorderer-Orient/Syrien-Jordanien 14 Tage, 5 Termine, März-Dezember Syrien-Jordanien intensiv 18 Tage, 6 Termine,

März-Dezember Verlangen Sie unsern **Katalog «Gesichter unserer Welt»** in

ihrem Reisebüro oder bei

Internationale Studienreisen
Max A. Klingenstein Thomas-Wimmer-Ring 9, 8000 München 22 Telefon (089) 235 08 10

"Das wahre Reisen ist einzig und allein von jenen zu lernen, die um des Reisens willen auf die Reise gehen und stets wie bunte Ballons, die sich nie von ihrem Schicksal entfernen, leichten Herzens sind und sagen, ohne zu wissen warum: Auf geht's!"

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

## **British Airways** ist bereit zur **Privatisierung**

T-Mr. 2 . Prestage 2 Ja

Mr. W. Tarang.

8 M3 (16 17 17 19)

Martin Services

Plants of All

- Hotel and the second

And the second second

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

And the second second

ger Person an array

Control we take the

Marie Control of the Control

SENA DELL'ARRIVA

erisionis 1986

& Espeet de Crimos eles

WAR GOTTON COMPLETE THE

ment in the second of the second

ter - 6750 Kaisersia

die geffe diech ihr hie, m

建数据整理工作 人名德里克斯特

**ಚಿಕ್ಕ** ಕ್ರತಿ ಕ್ರತಿ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿಸಿಕ ಕ್ರಮಿ

Erlebnis

PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

WAR ARMS COSTACLED

Septime 197

新amen tirem i en

g Alasto, St. Com 我们面面的电子 多二十

: quarter -

Statement Alig

MARKET CHAPTER

MARCH STATE

Committee

A WHEN

अ**व**शासक र र े ≐ः

**克莱尔克·塞尔斯** 中下。 15 to 30 to 15

NAMES OF THE PARTY OF PARTY. PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA Manager Kungerster

Berten attitat state

Uther Indend

grave **18 malation (** ) of all the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second se

whe Studien

x A ! Klingens

e za jernen, de f

we sind and soft

Francisco

ing of With

Bailons.

and a Mark Market I

Mark British and Street

William Carlo of Manager

British Airways gehört nach den Worten von Lord King of Wartnaby, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, zu den profitabelsten Fluggesellschaften der Welt. In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 1985/86 hat das Unternehmen einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 201 Millionen Pfund (knapp 784 Millionen Mark) gegenüber 139 Millionen Pfund im Vergleichszeitraum zuvor erwirtschaftet. Der Umsatz stieg um 10,8 Prozent auf 1,743 Milliarden Pfund, und die Zahl der beförderten Passagiere erhöhte sich um 9,5 Prozent

Durch Gewinne in dieser Höbe konnte British Airways seine Verbindlichkeiten von dem hohen Niveau des Jahres 1983, als sie mehr als eine Milliarde Pfund betrugen, auf 464 Millionen Pfund vermindern. Die wiedergewonnene Wirtschaftlichkeit hat der Gesellschaft dazu verholfen, die Eigenkapitalquote überzeugend zu verbessern. Bei der Bekanntgabe des Geschäftsergebnisses erklärte der Lord, daß das Streckennetz von British Airways - das größte der Welt - einen soliden Wert darstellt. So sieht BA denn auch mit Zuversicht dem Zeitpunkt im Sommer 1986 entgegen, in dem die britische Regierung der Öffentlichkeit Unternehmens-Aktien anbieten wird.

#### 100 000 neue Betten auf den Kanaren

tdt, Maspalemas

Der Hunger der Kanarischen Inseln auf Urlauber ist noch lange nicht gestillt. Im Ballungszentrum Gran Canaria stehen mittlerweile 110 000 Betten - weitere 100 000 sollen in den nächsten zehn Jahren dazukommen, vor allem zwischen Maspalomas und Puerto Rico. An Selbstbeschränkung zugunsten von Natur und Umwelt wird dabei nicht gedacht. Ein plötzlicher Baustopp würde die Inseln in eine gewaltige touristische Krise stürzen, meint Antonio Aumente, Sprecher des Tourismus-Ministeriums der Kanarischen Inseln. Und so prognostiziert Jürgen Fischer vom deutschen Reiseveranstalter Touristik Union International: "In zwei, drei Jahren werden die Kanaren Mallorca als beliebtestes Pauschahreiseziel der Deutschen überflügelt haben.\*

## Die schönsten Wanderwege abseits von Pisten und Loipen

Die Hälfte aller Winterurlauber bleibt Pisten und Loipen fern. Es sind Leute, die gern in der sonnigen Winterlandschaft spazierengehen. Für diese "schweigende Mehrheit" wurde in der letzten Zeit wenig getan. Ein paar hundert Meter hinter den Wintersportorten hörten die geräumten Wege auf. Erst spät merkten die Fremdenverkehrsdirektoren, welch gute Kunden die Spaziergänger sind. Sie wohnen in den besten Hotels und sie gönnen sich die teuersten Menus. Nun endlich nimmt man die Wanderer ernst. Wie aus dem neuen ADAC-Ski-Atlas hervorgeht, wetteifern die Skiorte miteinander, wer das größte Wegenetz frei von Schnee hält.

In den deutschen Alpen führt das Ostallgäu mit dem Zentrum Nesselwang die Liste an. Es werden 360 Kilometer Wege geräumt. Jetzt sind so schöne Spaziergänge wie zum Märchenschloß Neuschwanstein möglich. Im Westallgäu (Oberstaufen) gibt es 140 Kilometer Wanderwege. Der schönste führt auf den Blasen-Berg, wo man den berühmten Fünf-Länder-Blick genießen kann. In Oberstdorf (Wegenetz 120 Kilometer) ist die Wanderung durch die Breitachkamm die größte Attraktion. Man kann sie auch nachts beim Schein yon Fackeln machen.

Hindelang und Garmisch-Partenkirchen halten je 120 Kilometer Wege

#### Service in Bremen: "Hotel Direkt Ruf"

Besucher der Hansestadt Bremen können seit kurzen einen neuen Service nutzen - den "Hotel Direkt Ruf". Kostenlos und rund um die Uhr kann jeder Reisende direkt vom Hauptbahnhof oder von der Ankunfthalle des Flughafens aus ein Zimmer reservieren. Die Anlage, deren Vorbilder auf amerikanischen Flughäfen installiert sind, funktioniert einfach: Jedes Hotel wird auf einer Werbefläche mit Bild und Angaben über Preise und Ausstattung vorgestellt. Ein Stadt-plan mit dem Verzeichnis aller Hotels dient als Orientierungshilfe. Zeigt die Zimmerbelegungsanzeige mit grü-nem Licht, daß ein Hotel noch Zimmer bereithält, braucht der Gast nur noch den Telefonhörer abzunehmen und auf Tastendruck ist er mit dem Haus seiner Wahl verbunden.

München frei. Schönster Spaziergang: Der Kra-erurlauber mer-Plateau-Weg in Garmisch, der ein einziger kilometerlanger Aus-sichtsbalkon ist. Ruhpolding und Reit im Winkl räumen 80 Kilometer Spazierwege. Ettal und Oberammergatt räumen 55 Kilometer, darunter den herrlichen Spazierweg nach Schloß Linderhof.

> Auch in Österreich ziehen die Schneepflüge immer größere Kreise. Bischofshofen im Tennengebirge räumt 240 Kilometer. Ebenso weit kann man in der Dachsteinregion um Schladming und Ramsau spazierengehen. In Südtirol, im Hochpustertal, ist die Strecke sogar 255 Kilometer lang. Die Gegend um das Skigebiet Kronplatz mit dem Hauptort Ölang hat 132 Kilometer schöner Wanderwege. Doch am schönsten sind sie auf der Seiser Alm. Das 80 Kilometer lange Wegenetz in dem windgeschützten, sonnigen Hochtal ist mit Gaststätten und Sonnenterrassen geradezu "geoflastert".

> In der Schweiz werden die Wege nicht geräumt, sondern der Schnee wird flach gewalzt. 120 Kilometer lange Routen hat St. Moritz, im Wallis stehen 100 Kilometer, in Laax/Flims 80, in Davos 60 und in Arosa 30 Kilometer zur Verfügung. Die schönsten Spazierwege hat Bad Scuol im Engadin. Man blickt ins Inntal oder auf die Berge des Schweizer Nationalparks. JOCHEN MEYERS

#### Mittelmeertörn mit dem Müsli-Dampfer

Wer im Frühjahr mit dem italienischen Kreuzfahrtschiff "Ausonia" über das Mittelmeer schippern will, dem sollte die eigene Gesundheit mehr am Herzen liegen als rauschende Bordfeste. Denn während der einund zweiwöchigen Kreuzfahrten von Genus nach Malta und Tunis oder Israel und Ägypten wird ein strenges "Gesundheits-Zepter" an Bord ge-schwungen. Rauchen ist verboten, und hochprozentige Alkoholika wird man vergeblich suchen. Der Clou ist aber die Vollwertkost: ohne Fleisch, Auszugsmehle, Fabrikzucker und -fette. Trotz aller Entbehrungen, ganz billig ist der Müsli-Törn nicht: Für die einwochige Route muß man 1070 bis 3060 Mark je nach Kabine zahlen (Auskunft: Grieshaber Reisen, Postfach 17 69, Füssen/Allgäu).



Schloß Neuenstein an der "Burgenstraße" in Hohenlohe ist mit seinen Erkern und Tortürmen ein prächtiger Balaniei für Panaitsance-Baukunst

## Renaissance in Südwest

Wer dieses Jahr Baden-Württemberg zum Ziel seiner Ferienreise macht, gerät in den guten Ruf, Liebhaber der Renaissance zu sein. Denn das Ländle hat nach den positiven Erfahrungen mit dem Staufer- und dem Barockjahr das Ferienjahr '86 zum Jahr der Renaissance ernannt. Als "Flaggschiff" der Saison dient die Ausstellung "Renaissance im deutschen Südwesten" vom 21. Juni bis 19. Oktober im Heidelberger Schloß (das auch ohne Ausstellung eine Million Besucher im Jahr anzieht).

Handschriften und Landkarten, Rüstungen, Porträts und Geräte aus der Frühzeit der Naturwissenschaften sollen nicht nur zusätzliche Busunternehmer nach Heidelberg ziehen, sondern auch Geschichtsinteressierte verlocken, diese Perle unter den baden-württembergischen Städten zum Ausgangs- oder Endpunkt einer Urlaubsreise in die traditionellen Fremdenverkehrsgebiete Schwarzwald, Bodensee, Taubertal, Odenwald, Schwaben und Oberschwaben zu wählen.

Eine "Sensation" der Renaissance-Ausstellung in Heidelberg mit seinen 800 Leiheaben aus 200 Quellen wird, wie Professor Volker Himmelein vom

Badischen Landesmuseum Karlsruhe ankündigte, eine Sonderausstel-lung in der Heiliggeistkirche sein: Da kehren erstmals die im Dreißigjährlgen Krieg aus der berühmten "Bibliotheca Palatina" in den Vatikan verbrachten 120 Handschriften als Leihgaben nach Heidelberg zurück.

Ein solch attraktives "Flaggschiff", dazu appetitliche Kataloge sämtlicher Ferienregionen mit dem besonders gut gelungenen Renaissance-Reisen-Heft hat das zweitgrößte Ferienbundesland durchaus nötig. Denn Stagnation der Übernachtungszahlen und eine "nicht gerade begeisternde" Zunahme der Gästezahlen um ein bis zwei Prozent mußte Baden-Württembergs Wirtschaftsminister und Fremdenverkehrspräsident Martin Herzog bei dünner, süß-herber Original-Renaissancemusik in Stuttgart konstatieren. Bilanz: Im letzten Jahr kam der Schwarzwald besonders schlecht (2,5 Prozent minus), die Region Bodensee-Oberschwaben mit einem Zuwachs um vier Prozent überraschend gut weg. Des Ministers Preisprognose für '86: zwei Prozent

Das Land dürfte nicht Baden-Württemberg heißen, wenn es in diesen für die beimischen Feriengebiete flauen

Zeiten alle Hoffnung nur in die Segel des "Flaggschiffes" Renaissance setzen wollte. Es hat seine Sonder- und Pauschalangebote von A ("Baden wie die alten Römer" in Aalen bis zur "Fasnetswoche" in Villingen-Schwenningen), sein Skiwandern und Wandern ohne Gepäck, seine Weinseminare (in dem glykol-unberührten Land), seine Höhlenentdekkungen, Radwanderungen, Schiffsfahrten und natürlich seinen "Urlaub auf dem Bauemhof" (jetzt 3000 Betten ab 12 Mark in 900 Bauernhöfen) ausgebaut und erweitert.

Als neue Variante werden die "berühmten Universitäten" des Landes und die "moderne Technik in reizvoller Landschaft", Tagungen, Kongresse sowie "kongreßbegleitende Rahmenprogramme" und spezielle Angebote für Selbstabholer baden-württembergischer Autos propagiert. Immerhin kommen von dieser Sorte Touristen jährlich rund 6000 Amerikaner allein zu Daimler. "Warum sollen die nicht", so Minister Herzog, "eine Woche oder länger Ferien in unserem Lande machen?" Womit der Bogen von der tanz- und weinseligen Renaissancemusik zum Viertaktmotor geschlagen wäre.

#### Mauna Kea Hotel Spitze

Von den amerikanischen Ferienresorts liegen die Urlaubshotels auf Hawaii an der Spitze. In der Rangliste, die jährlich der "Hideaway Report" nach Experten- und Lesermeinungen erstellt, führt das von Laurance Rockefeller erbaute Westin Mauna Kea auf der Insel Big Island. Ebenfalls auf dem Pazifik-Archipel steht das viertplazierte Kona Village Resort (Big Island), und als Nummer sieben folgt das Kapalua Bay Hotel (Maui). Der deutsche Generalmanager des Mauna Kea, Adi Kohler, bekam zum dritten Mal die Auszeichnung überreicht.

#### Nonstop nach Tokio

Als erste Fluggesellschaft bieten Japan Air Lines ab April 1986 einen regulären Nonstop-Liniendienst zwischen Tokio und London sowie Tokio und Paris an. Etwa zwölf Stunden soll der Direktflug dauern. Gegenüber der bisher angebotenen Sibirienroute mit Zwischenlandung in Moskau verkürzt sich die Flugzeit damit um durchschnittlich etwa drei Stunden. Gegenüber der Polarroute via Anchorage in Alaska beträgt die Zeitersparnis sogar etwas mehr als sechs Stunden.

#### "Ein teurer Spaß"

Wintersport in Österreich und in der Schweiz bleibt ein teurer Spaß: Wie eine Übersicht der Commerzbank zeigt, bekommen deutsche Urlauber in den beiden klassischen Wintersportländern für ihre Mark nur einen Gegenwert von 94 beziehungsweise 72 Pfennig. Die italienischen Skigebiete profitieren dage-gen von der Lira-Abwertung im Sommer, so daß der deutsche Urlauber für seine Mark einen Gegenwert von 1,12 Mark erhält.

#### Fahrkarte und Zimmer

Wer an deutschen Bahnhöfen ei ne Fahrkarte kauft, soll auch sein Hotelzimmer reservieren oder einen Kongreßsaal bestellen können. Dies kündigte Hans-Joachim Groeben, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbahn, bei der Eröffnung der neunten Intercity-Hotels in Düsseldorf an. Bis Mitte der 90er Jahre sollen im Bundesgebiet insgesamt 40-IC-Häuser die Reisenden "mit dem Mindest-Standard eines Zwei-Sterne-Hotels" direkt am Zielbahnhof zum Schlafen einladen.

## Die Seereisen-Spezialisten aus Bremen bieten an

#### »ODESSA«

Dieses schmucks, weiße Kreuzfahrtschilf fährt seit 1983 in TRANSOCEAN-TOURS-Vollicharter, wobel se sich einer Immer größer werdenden Beliebtheit erfreut, Die ständig vorherrschende Freundlichkeit des russischen Personals machen jede Reise zu einem unvergeßlichen Erlebnis. Der hohe Komio-und die große Bequemilichkeit entsprechen den Wünschen eines anspruchsvollen Kreuzfahrtpubli-

Unsere Reisen führen z.B. vom 08.04. bis 22.04.86 zu den Kanarischen Inseln ab DN 2290,--. Weitere Ziele sind: Rund um die Welt, Ostsee, Agypten, Schwarzas Mear, Westliches Mittelmeer, Nordkap, Island/Spitzbergen, Azoren:

#### » ESTONIA «

Die seit Jahren beliebte -ESTONIA- fährt ganz unter der Regie von TRANSOCEAN-TOURS. Über 125 Reisen betreuen wir schon dieses Schiff. Das Schiff wurde im Nov./Dez. '84 modernisiert und dem heutigen Kreuzfahrt-Standard angepaßt. Familiäre Almosphäre, russische Gastlichkeit und Folklore, verbunden mit der überschaubaren Schiffsgröße und interessanten Kreuzfahrtrouten machen den besonderen Reiz einer Seereise mit MS -ESTONIA- aus. Wir fahren z. 8. von 67. – 14.04.86 "und um den Stelet" (Root, Sardinien, Stellen, Matta, Korfu, Dubrovnik) ab DM 890, –. Weitere Zielgebiete: Amazonas, Kanarische Inseln, Azonen, Ägypten, Schwarzes Meer, Nordkap, Island/Spitzbergen, Ostsee und rund um England.

#### ③ »ATALANTE«

Dies populäre Schiff kreuzt auf ausgewählt schönen Routen im östlichen Mittelmeer, zu den Kansrischen Inseln und "rund um den Stiefel". Das Schiff besitzt an Deck sehr viel Platz zure Sonnenbeden. Ein weiteres kreizerhes Markmal ist des den Routleben. Sie neniesten

typisches Merkmal ist das rage Bordisten. Sie genießen griechische Gastlichkeit mit einem reibungstosen Ser-vine. Alles in allem ein Schiff für Urhauber, die Knuz-tahrten in ungezwungener Atmosphäre schätzen. Wir fahren z.B. von Ende Mei bis Septamber 1986 wöchentlich in die Agäis ab Dilf 1170, —. Diese Reisen können Sie mit einem Bedeaufenthalt auf Rhodos, Kreta und in der Türkei kombinieren. Weitere 14tägige Reisen führen nach Ägypten und immel und zu den Kananischen Inseln.

#### \*\*BUGENIO COSTA«

Die "stotze Italienerin" gehört zu den letzten großen Ozeanlinern. An Bord erleben Sie die traditions-reiche italienische Gastlichkeit mit der bekannt guten Küche. Weitfäufige Decks, 3 Schwimmbäder, elegante Gesellschaftsräume und vieles mehr prä-gen den besonderen Charakter dieses Schiffes. gen oen besunderen foranker unsels schmes.
10tigige Reisen von März bis Oktober 1986 führen Sie auf der klessischen Route nach Ägypten und Israel oder durch die Ägäis und in die Türkel. Schon ab DM 1730,— können Sie eine dieser interessanten Reisen buchen.

Auf MS - EUGENIO COSTA- fühlen sich sich alle wohl, die italienische Labensart mögen und ein großes Schiff bevorzugen.

Auch im Jahr 1986 bieten wir wieder ein ausgewähl-tes Flußreisenprogramm an:

#### Donauflußfahrten 3

Von März bis Oktober lahren unsere Volkharterschiffe MS »MCLDAVIA» und MS «UKRAINA» auf der schönen blauen Donau". Genießen Sie in erhotsamsemüttlicher Ruhe die vorbetziehende Landschaft und die komfortablen Vorzüge unserar "schwimmenden Unsubsinseln". In 8 Ländern zeigen wir neue üfer zum Greifen nahe: historische Hauptstädte, idyflische Dörfer und die Kulturpaleite von der Hofburg Wiens bis Istanbuls Hagia Sophila.

## 21 Tage ab DM 2990, — (im Frühling und Herbst auch in Tellstrecken buchber).

## Rheinflußfahrten 6

Am Uter von "Vater Rhein" liegen uralte Kulturlandschaften, historische Städte und großertige Baudenkmäler aus vielen Epochen. Typisch für dieses
beliebte Reiseangebot leit die zwanglos, familiäre
Atmospähre an Bord der Flußschilfte der traditionsreichen Reederei "Köln-Düsseldorfer".
Von März his Oldober können Sie diese beeindruckem Flußschilfte ab DM 890. – buchen.

#### Yangziflußfahrten in China

Unsere Flußfahrten-Angebote auf dem Yangzi in China eignet sich besonders gut zum Kennenlemen der vielen Sehenswürdigkeiten des Landes. Die Reisen, die mit einem großen Landpro-gramm kombiniert sind, werden von März bis Dezember durchgeführt — ab DM 9790,—,

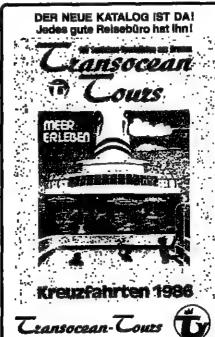

Bredenstr. 11 · 2800 Bramen 1 · Tel. (04 21) 32 80 01

*M*eransen

**Gitschberg** 

Skilauf ohne Kompromifi

rzeiten? Konnen Sie vergessen. Vollautomatische Kabinenbahrt

und 9 Lifte mit 9700 Pers/h

seemangel? Konnen Sie vergessen Schneusicher durch moderne

1400~2512 m

## Langzeitreisen 86/87 Ihr Wunsch nach einem Kilma- und Ortswechsel in der "dunkten Jahreszelt" muß kein Traum bleiben. Unser Landzeitreisen-Programm bietet für jeden etwas und ist vielleicht genau das Richtige für Sie:

reise mit MS » ODESSA«

21,12.86 - 30.03.87 ab DM 16.990,-- auch in Teilstrecken buchbar -Amazonas-Karibik mit MS » ESTONIA « 🏵 05.01.87 - 26.02.87 - auch in Teilstrecken buchbar -

Kreuziahrten unter südlicher Sontre mobilisieren die Kräfte und schaffen neue Lebensfreude. Für alle, die eine längere Abwesenheit von zu Hause planen und dabei auch noch etwas von der Weit sehen möchten, ist ein Kreuzfahrtschilf die ideale Urlaubsinsel.



Bei Einsendung dieses Coupons erhalten Sie kosten-los und unverbindlich den neuen Farbprospekt. Buchung und Prospekt ebenfalls in jedem Reisebüro. Ich interessiere mich besonders für das Angebot Nr. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

## WELT<sub>am</sub> SONNTAG

## ıntormıert:

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG.



OGHSEN



Konstanz





**UBERLINGEN** Obere St.-Leonhard-Str. 83, 7770 Übertingen, Tel.: (07551) 8080



## DIE WELT

informiert:-In diesen Hotels erhalten die Gäste morgens als kostenlosen Service die WELT



Seidloork 1 · 8110 Murriou a. Staffelsee · Tel.: (08841) 20 11-16, Tx: 59530

Steigenberger Hotel Frankfurter Hof

Am Koiserplatz 6 6 Frankfust/M. 16 · Tel.: (069) 20251 Ta: 411806 Pface (069) 20251



Bergheimer Straße 63 6900 Heidelberg Tel.: (06221) 50 80 Tx: 461426



rack und lade Geldborse 🏚

**Hotel MIRIAM** 

• ⊕.20 kg

vergessen. Sehr gimstige Verkehrslage und ohne PKW zu den Liften und Pisten Weiße Wochen: 5 I.-1.2 86 Firmwochen: 16.3 – 13.4.86 HP ab DM 30.-ShipaB Einachtal Das sounige Skivergot Info Verkehrsverein I-3903? Meransen Tel. 0039/472/ 50197 - 50125 SUDTIROL - STALLEN

the residual or billion of a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the s

#### Für alle die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder

Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

# 

#### ABANO TERME (Italien) **CURA-WERBUNG BIETET IHRE KUREN**

im Hotel Grand Torino und Ermitage an: | BLAUE WOCKEN ASFAMRISTERMINE | VP (loct. MWST) | COLUMN | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (loct. MWST) | VP (lo

22.3. 5.4. - 31.5. - 23.8. - 4.10. - 18.10. | 1720. | 1530. | 1370. | 19.4. - 3.5. - 17.5 - 6.9. - 20.9. | 1840. | 1650. | 1490. | IHRE ERHOLUNG UND NACHKUR IM HOTEL DOLOMITI, PAGANELLA (TRENTÔ)

Abano Terme - Via Monteorione, 74 Ruf (003949) 667154 Telex. 450240 Torerm Munchon Cura-Werbung - Arnulfstr. 4-6 Ruf (069) 594892-591616 - Telex. 529598 Cura-D

Koin Cura-Wertrung - Burgmauer 4 (am Dom) Ruf (0221) 246414 - Teley 8882357 Cura D Frankfurt (Reisevermittlung) R.H K. - 6000 Frankfurt 70 - Ruf (089) 681074 - Telex 416989

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

In der strahlenden Winterlandschaft des Skigebietes Latemar/
Obereggen ist Ski einfach Spitzel GRATIS - kostenloser Zubringerdienst
Brandneu: ersler 4-Personen-Sessellill Italiens - 50 km Abfahrten - 19 Aufzugsanlagen - 80 km Langlauflolpen durch ein unwergelliches Almgebiet - Die Atmosphare unseres Familienhotels
mit vielen bequemen Einrichtungen wird Sie begeistern - AlmKaminzim. - Zirmstuben - Hausmusik - Neu: Naturheilpflege nach
Wale (Massagen - Gesichter - u. Fußpflege - Schönhertskuren)
Unser Supersonderangebot 05. 01. - 01.02.86 + 02.02. - 10 04.86
7 Tage HP inkl. hauseig. Lill - Skibus tägl lins Ski-Center Obereggen
1. wöchenft. Langlauf-Zentrum Lavaze - 2.» wöchenti. Sauna - Hallenbadfröhliche Abende DM 350/420. - Kinderermäß - Gästerennen u Pokal Glühweintaufe - Skilehrer im Haus.

Tromiche Abende DM 350/42U. - Kindérermäß - Gästerannen u Pokal - Glühweintaufe - Skilehrer im Haus.

<u>Anfahri,</u> Brenner Autobahn - Bozen/Nord/Karerpaß Abzw. Deutschnoten/Petersberg. P.S. Gewinnen Sie durch einen harmonischen - zufriedenstellenden winterurlaub ihr strahlendes, gesundes Aussehen zurück
Famille Gallmetzer, Tel. 0039/471/615143.

Pontresina

**Hotel Schweizerhof** Tal. 004182/6 64 12 - TX 74442

Vorteihalte Sic-u. Langlauf-Pauschal-arrangements im Januar und April mit erstillassigen. Leistungen in Gastlich-kar – Komfort – Klische und Service Modernes. Erstklasshaus. vis-à vis-Hallenbad. Pontresina Gernütlich – ruhige Lage, Sonnen-terrasse, Grill, Bar, Restaurant, Sid- + LL-Pauschelwochen. Nähe Langlauf Hotel LA COLLINA

Fam. B. van Engelen-Schneider CH-7504 Pontresina Tet 004182/6 64 21

Pontresina Das gemutliche Hotel mit der guten Kuche Am Ausgangspunkt der Loipen und Siapisten. 11.1. - 1.2. + 15. - 22.3.86 Hotel Engadinerhof Fam Heinrich, Tel. 004182/6 62 12

Ponhesina Engedin 1800 m Fam. P. Schoud, Extra Minush CH-7504 Pontresine

Vals-Valsertal Herrliche Stepister 1250-2500 m Verkehrsburo Vels, CH-7132 Vals, Tel. 0041 86/5 12 42

ab Fr. 447.- mki. HP. Slopasa, Thérmi bad. - Preiswerte Ferlenwohnunga

Chur

Reservation und Auskünfte. Verleitungs. CH 7000 Chur Telefon 0041/81/22 18 18

Angebot für 7 Tage ab DM 439.-. Arosa

Erstklesshotel mit modernstern Komfort (140 Betten) Sonnig, rufug und zentral gelegen. Hallenbad, Sauna, Bar. Hallenbed, Seura, Bar. Bündnerstübli – Eigener Busdlenst zu Skilliften und Sportbahnen. Im Jenuar + ab 8. März günstige Preise. Offen bis nach Ostern. Hotel Excelsior★★★ Sonnenbergstrasse N und O. Rederer, Direktion Telefon 004181/31 16 67,

Die Kleinstadt in allemachster Nähe zu den bekanntesten Skiregioner

asshaus auf der Arose se. Alle Südammer Arosa terrasse. Alle Sudammer mit Sonnen-loggia. Direkt beim Hotel: Slo- II. Lang-laufschule, Skillit, Ersbehn u. Curling. 5.-25.1/2.-20.3. + ab 5.486 start Hotel Hof Maran ★ ★ ★ Dir. E. Traber Tel: 004181/31 01 85 - Telex 74 329

**OBERAXE** zerten. Wanderwege. Hotels, Ferie wohnungen, Lager. Sid- und IL-Pauschalwochen schön ab DM 435. – bzw. ab DM 355. –, Verkehrsverein, CH-7134 Obersaxen Tel. 004186/3 13 56



Creste ( Hotels Br Gastgeber: L. Zimmermann, CH-7270 Davos, Tel. 094183/5 54 19 - Talex 74305

Dorol Hotel Europe★★★ Dir. Fam. A. Rühler, CH-7270 Davos-Platz, Tel. 004183/3 59 21 - Tx 74 311

Wiesen

SCHWEFEL IN HEILBAD Klostery-Sernevy

 HERZLICH WILLKOMMEN
 Alle Zimmer mx Bad oder Dusche.
 WC, Frigo-Bat, Telefon, Radio etc.
 HALLEHEAD, SALPHA, SIX ARMIN
 Spez. Sid-Hit- und Langlautwochen
 7 Tage Holbpension ab Fr. 570.— Gemittliches Erstidasshaus Zentrale Lage neben Schatzelpbahn. Hallenbad – Sauna – Restaurant – Bar – Dancing – Fanerwohrungen – Parkhaus. Spezial-Siewochen.

orr pflegtes Familienhotel. S r nunige Lage. Gute Küche Betten, Parkolatz, Tacaso **Hotel Sonnenhalds** Familie E. Schneder Tel. 004181/72 11 35

> Heliesbed 35°C (7 x 17 m). Nach der Anspannung die Entspannung !

KULM HOTE ST. MORITZ Der Treftpunkt verwöhnter Göste dus aller Well We hicken faces das einzigartige Audicute für faszinierenden Wintersport Verlangen Sie umser Spezial-Angebot für Januar-, März- oder April-Ski- und Langlautwo Kustra Hotel, Ch-7500 St. Mortiz Telefon 00 41 / 8 22 11 51 Telex 7 4 472 Panarama-Hallenbod, Sauna Massage, Bars, Dancing, Gall, Esploiz mit Trains

#### Das Wintererlebnis

Ski-Großraumes Gasteinertal bis 2700 m Höhe. 54 Seilbahnen und Lifte, 2 Ski-Schaukeln, Zubringerdienst mit Bus und Bahn Im gesamten Tal – mit dem bekannten "Gasteiner-Super-Skischein"

## GASTEINERTAL

VIel gerühmte Bergluft in einmaliger Hochgebirgslandschaft. Wandinger
Hochgebirgslandschaft. Wanding auf
herrlichen Wegen in 850-1000 m Ortshöhe. Langlauf auf gepflegten Loipen sowie
Essportmöglichkeiten. Schwimmen in attraktiven Thermal-Hallen- und -Freibädern. Tennis
auf Freiplätzen und in Hallen, Golf und Reiten.

Kur Tennis

KÄRNTEN

Hotels

nd Carinthia ३०३०३

Die führenden Hotels mit der gemütlichen, tamtiliaen At-mosphäre für den aportlich en-apruchavollen Gast.

**Wintertraumurtaube** e Tennishalle mit Tennisschu

sid-, Tennis- und Langiaufpau schaien im Jänner ab DN 620,—

Gesundheitsuriaub; ielienbad, Thermalsprudeibecken Jampfbad, Sauna, medizin. Ther

naihad. Winterregenerationskur peihäfefähig. Fordern Sie bitte un-seren Prospekt an – auch von unse-rem neuen Appellementikas.

A-5630 Bad Hofgasteins

Familie Klammer Tel, 0043-6432-57110 - 83740 Telex 047-67-771



Hoteldorf Salzburger Stil Jedes Haus Thermalbäder Vom Sett ins Thermalbäd Thermalschwimmbad 32°

Saune, Unterwi-Massage
Arzt, Masseure im Haus
Krankenk beihilferfähig
Langlaufschule, Skiverleih
Busservice z. Bergbahnen
Skikindergarten "Gastein"
Musik, Tanz, Röölstuben
Unterhaltungsprogramm
Kegelbahn, Elsachlaßen GASTEINER KUR

v. 15. 3. – 5. 4.: 3 Wo. VP im Zim. m. WC, 10 Bäder, 1 Arzi, sib DM 2 120,- od. 10 Stolleneinfahrten, ärzil.
Betr., Transfer, ab DM
2.550,C8TERN Zim. m. Du./WC,
HP, 22.3. – 5.4. (14 Tg.), ab
DM 1 402,-, 22.3. – 2.4. (10
Tg.), ab DM 1 000,-

Salzburger Land A-5640 Badgastein T. 00 43 / 64 34 / 2 51 60 Telex 6 7 516



A-5630 Bad Hofgastein Telefon 00 43 64 32 / 35 60, Telex 00 47-67 756

Hotel Wildbad Tel. 0043 64 34 24 43

in herriicher, zentraler jedoch ruhiger Lage, nur wenige Gehminuten zum Skizentrum u. Thermal-Feisenbad. Vorzügliche Küche mit reich-haltigem Frühetücksbuffet mit Müsil u. Bloecks, großes Salstbuffet. Neugestaltets, gemütliche Komfortzimmer. Sauna – Solarium – Massa-gen – Sonnenterrasse. Moderne Kurabteilung mit Kurpeuschalen. 7 Tage Halbpension beroits ab DM 540,– Ferienwohnungen für 2–4 Personen im Landhaus Wildbed

Genießen Sie die Vorzüge eines Erstklaßhauses in ungezwungener und persönlicher Atmosphäre



ms: Osperveche größtem hoteleigenen Thermalkallen-rundbad 32° (Strömungsbad, Jetstream), Sauna, Solarium, Inhalation, Mundduschen, Massagen, 20000 m³ sonnige Park- und Liegewiesen, spezielle Radonbadeabteikung, Heilmoor, Unterwassertheraple – beihlitefähig. Für Sportler: Bergbahnen, Skillifte, Elslaut-/Elsschleöplitt-ze, Langlaufiolpe, Tennishalle im Umkreis von 400 Metern.

### Ferienwohnung in Bad Hofgastein Tir 2 Pens., gr. Südbalkon mit Blick ou das Angerial, Sauna I, Hs., entzük

trum. Ende Jan. bis 15. 2. u. 31. 3. frei.

## -HOTEL MONTANA-GOLF 12-00 45/64 54/55 18 1

für 7 Tage Halbpens., Balkonzimmer m. Du.AWC

NEU. Wintertraining für Gotts Trainerstunde DM 28,-.



1 WOCHE VP. MRL. SKIPM, MALLEHBAD. SAWA, SOLARUM, FRÜHSTÜCKS-BUPPE 24.12.— 1.1. AB DY 925.—

14.74 - 26.74 . 4.4 - 72 . 54 - 44 48 DH 725-48 — 84 AB DH 858-SPORT SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE SPANITS AND SERVICE HOTEL

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in threr Anzeige eine Telefon-Nummer nennen



HOTEL . NATIONAL CH-7270 DAVIS PLATZ, TALBANISTA SP 44, TL, NOBEL





igdenbad, Tenmshalle, Squash-Hallen Kegelbahnen, Kindergarlen gratis, etc. SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA

Joe L. Gehrer, Dir., Tel. 004181-31 0211 Telex 74 236

Norium Sal

mit Skigroßraum Saalbach-Hinterglemmi - 70 Liftanlagen -

rten. Ein Skivergnügen für die genze Familie. kindergarten, 25 km gespurte Loipen mit 90 km Anschluß kauchtete Rodelbahnen; Schneesicherheit bis Mitte Aprili

urig – Buchung: A-5771 **Leogang** 7 , Tel. 0043/6583/234

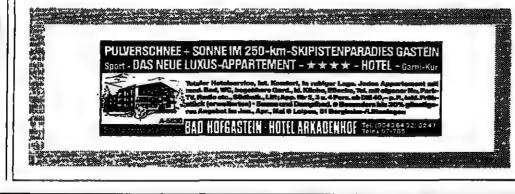



TIROL-INFORMATION A-6010 Innsbruck - Bozner Platz 6



Maineier Tavernhaus. 3 Langlaufloipen, Reithalle. Tennishalle, Skibus zum Nulltarit. 7 Tage-Pauschale inkl. Skipaß + Skibus: 41-1286 NF/Privatquartier ab DM 223.-; HP/Gasthol ab DM 328.-; im Hotel I. Kat. ab DM 543.-. <u>Kinderermäßigung bis 50%. Verkehrsbüro</u> <u>A-997! MatreirOsttirol</u> I Tel. 0043/4875/6527 ad. 6709

Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen."

Joh. Wolfg. von Goethe

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

tyrolhotel

Winterurlaub im Lechtal Sporthotel \*\*\*

Albenrose Standardzimmer DU/WC, bis Luxus-zimmer mit Wohnleil/Balkon, Person Hallenbad, Saura, Solzium, NEU Massage; Fitneß, Kaminhalle,

Tel. 0043/5634/6219 und 6651/53 Unterhaltungs- und hoteleigenes Langsaubrogramm.
HP DM 57.-/90,- je nach Kategorie bzw. Seison. Slupaß für 25 Lifte mit Warth-Salober, der Schneegerant an Antberg!

Coupon



Weil bei uns die Skilehrer Sepp und Franzl heißen — und nicht Stephano oder so. Und weil wir mit der riesigen Silvretta-Skiarena über 150 km Abfahrten haben, die verflixt sportlich sind. Nicht zu reden vom Ischgler Nachtleben, bei dem es locker und lustig zugeht. Ischgl in Tirol, einer der Großen in den Alpen.

25 Bahnen und Lifte, keine Wartezeiten, keine Langeweile, 25 km Loipe, viel schwitzen, Mini-Bob-Run, 9 Eisstockbahnen, Schlittschuhbahn, 6 Discotheken und Nachtclubs, viel anbandeln.

PREISWERT IM JÄNNER 11.01.-31.01.1986

7 Übemachtungen ab DM 360.-+ 6-Tagesskipaß Nähere Informationen:

Fremdenverkehrsverband A-6561 Ischgl / Tirol Tel. 0043/5444/5266 Telex 047-58148 fvvsvr a



-Tirol, 40 Lifte Langingt: 40 km

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

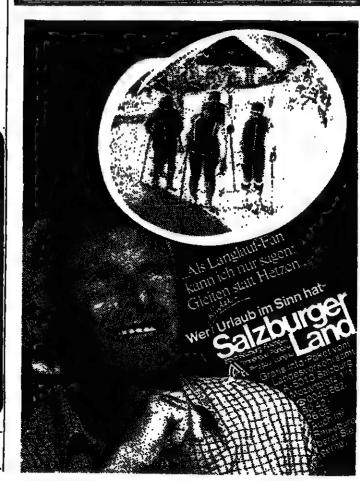



A-Freme 3 January

N 80.1 Andrew Street,

the leader has

acia s 2

AC VOO

2. 1. MANAGE SERVE E

The State of

with the ph

SAVEY HOTEL SHEED

Water William

100

Many or Act

1.00

Ihre Gesundheit

und unser Haus

Für DM 500,- bieten wir:

3 Tage Halbpension mit einem kalorienarmen Gourmat-Menü, großem Frühstücksbuffet, Firstolasszimmer, Bad, WC, Farbfernseher, Wohnloggie, 25° Schwimmbad, 2 Saunen – 1 Vollmassage oder eine Naturfangopackung – alle klinischen Untersuchungen (großes Labor), Elektroradiogramm – Schlußbericht.

Prospekt und Unterlagen auch für unsere anderen hochinteressanter Pauschalen wie

durch: Geisel's Kurhotel Victoria 6886 Bad Mergenthelm, Tel. 0 79 31 / 59 38, Telex 7 4 224

Über 30 Jahre ärzfliche Erfahrung in der Behandlung

ach der Original-Methode von Prof. Dr. Mehans (incl.

Thymne-Zellen) ha Sanatorium am Königstuhl.

Informationen über das natürliche, biologische Heilver-

fahren und über das seit 1950 unter gleicher ärztlicher Leining stehende Sanatorium kostenlos anfordern durch

Sanatorium am Königstuhl, 5401 Rhens/Rhein,

Koblenzer Straße 9/3, 2 (02628) 2021 + 1725

Psychosomatische Privatklinik

Psychotherapie-Hypnosen

ische, vegetative und körperliche minungen, Entziehungen, individual- o schalbehendlung (Kessen), 25 Patients

8 Tage Regenerationskur mit Frischzellen 14 Tage schlank schlemmen (mit Speiseplan) 21 Tage Bad Mergentheimer Kur

TESTEN SIE

Bad Mergentheim

#### 

SANATORIUM BÜHLERHÖHE

TANK OF A COMPANY OF

Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin to suppose the

Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige, kultivierte Kur-Klinik mit 60 Betten Erfahrenes Fachärzteteam Individuelle Diätbetreuung Modernes Hallenbad (30°) Kuren und Anschluß-Behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen. Auch Original-Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne.

Bitte Prospekt mit Versicherungsbloweisen anfordern. SANATORIUM BÜHLERHÖHE - 7580 Bühi 13 - Tel 07226/216

20 Jahre Kneipp-Sanstorium v. Trüsnen/Teutoburger Wald Atzt gel bot. Emeuerungstaren, bes. b. Schäddrüsen-, Wirbels.-Eric., Arthrosen, Freume, Hez/Kreelauf, Gaster Leber, Bronzhinen, Schädstür, Erschöpking, Migräte, Kremptadem, el. Berhen, Diebet, Krebsvor- u. Nachs. Heidelf, Lymptharianga, Desetmaue, Konster. Ther. Peuschaltur ab DM 1570,-. Behäligühig, Auf Wursch Neural- u. Sausstoff-Mehrsthritzen, Freuschaltur ab DM 1570,-. Behäligühig, Auf Wursch Neural- u. Sausstoff-Mehrsthritzen, Freuschaltur ab DM 1570,-. Behäligühig, Auf Wursch Neural- u. Sausstoff-Mehrsthritzen, States and Konstern, Breiter (1982) 18. 86.55 state (1982) 18. 86.55 state (1982) 18.

Frischzellen am Tegernsee

- ANFORDERNI

frisch im eigenen Labor zubereitet trerazztlich überwachte Bergschafnerde
 \*\*\*azztliche Leitung mit 10-fähriger
 Frischzeitenerfahrung
 \*\*\*Biologisch-natürtiche Behandlung

Kißlingerstraße 25 (Hotel Bachmair/See)

cic seelisch ka

ale korperies

BUSCHA

Verschleißerscheinungen

Information auf Antrage –
oder rufen Sie uns einfach an. FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH 8183 Rottach-Egern/Obb

JETZT WINTERPREISE

Tel. (0 80 22) 2 40 33

GEISTESARBEITER

LEITENDE, FÜHRUNGSKRÄFTE,

haben weniger Therapiemöglichkeiten

- nur Soziatitürsorge ist popiliär warn als Folge von Streif (perafinisch oder beruflich) psychiachs undioder körperfiche
Sesochweigen, oft verbunden rolt Abrilangigiesten (Medicaments u. a.) auftreten.
Die Zeit ist knapp. Das Therapieniveau mid hoch, die Behendlung menschenwürdig und
dieleret sein. Dazu bedarf es einer speziellen Ehrschtung, Wir schusen von 1½ Jehren die
Psychosometische Fachtdriet in Bed Satzsfen zur schneiten, qualifizierien und dielereten
Behandlung dieser Beschwerden bei dieses Personenkreis. Mit Erfolgi

Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Psychosomatischen Pachklinik, Parkstr. 25, 4902 Bad Sakzuflen, Tel. 0 52 22 / 18 01 11 - 2, Telex 9 312 212

ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

der 2852 Bederkess 9 Telefon 0 47 45 / 292

30 Jahre Erfahrung

Ein biologisches Hellverfahren u. a. bei:

 Arthrosis u. Bandscheibe Kreislaufstörungen, Impotenz • Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden • Magen-/
Dermkrankh. • Chron. Bronchitis, Asthma, Emphysem, Herz

Westdeutsches Zentrum für Frischzeiltherapie -

Sanatorium Wantia
5802 Wetter-Ruhr 1, Im Mühlenteich 56
Telefon (02335) 7791

Verlangen Sie kostenios unaere Information A

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf ● Entwikkung von Aerosol-Millbrunch ● Einsporung von Cartison-Prüpenst

 allergologische Diognestik Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabit Prospekt aufordern; 6350 Bod Nauheim, Tel.: 06032/81716

Frischzellen

Regenerationskuren THX-Kuren

Chelat-Therapie Ausführliches Informationsmaterial

auf Anfrage. Gali-Klinik Klosterstr. 179

6732 Edenkober Tel.:06323-3061

Frischzellen Thymuskuren

Sauerstoffmehrschritt-Therape Ozon-Therape, Akupunktur, auch ambulante Behandlungen Arzitich geleitet Fal. 84154-4211 Selt 90 Jahren 2077 Großenser Kurheim Großensee

**BAD** NEUENAHR Klinik Dr. Külz Klinik für Zuckerkranke

(Fachkrankenhaus) Seit drei Generationen im Famihenbesitz, mit kleiner Patientenzahl, individueller Behandlung aller - auch frisch enideckter -Falle von Diabetes. Haus in

NEU: Lift im Hause. Personliche

er Lage mit Parkanlage.

Diétschulung durch den Arzt 5483 Bad Neuenahr—Ahrweiler Hauptstr. 141 — 145, Telefon: (02641) 2 42 66 Bitte Prospekt anfordern.

Fitness-Kuren im Herzen von Hamburg 

Chelat-Kur Frischzellen-Kur Wiedemann-Kur Sauerstoff-/Ozon-Kur Aslan-Procain-Kur Thymus-THX-Kur HCG-Diät-Kur

Kurzentrum unter årztlicher Leitung NATURHEILPRAXIS GMBH **\$REGENA** 

Tel. 040/33 80 55, Telex 2165337,

Zelltherapie am Schliersee KURHOTEL STOLZEN" In ruhiger Lage = 18 Betten In der schönsten Gegend Bayerns, Info 0.80 28: 7.10 36, auch Sa. So. 8162 Schliersee 2, Postfach 23

Prostata-Leiden? Kombinierte Behandlungsmethode ohne Operation, Arztliche Leitung. Kurhotel CH-9410 Heiden Klimakurort über dem Bodenses (Schweiz) Teleton 00 41 71 / 91 11 15 Seit 25 Jehren Spezialklinik

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG gibt's Anregungan und Angebote in Hülle und Fülle. Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel.

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn, Krankheiten Ermäßigte Vorsals Sauna, Kunaches La-Zelltherapie, Erpometria Check up: Ermittlung von Risikofaktoren, Medzunsche Bader, Moor, CO<sub>2</sub>-Trockin-Massagen, Knaupp on Hause, Herz und Kreiseuf, Leber, Rheuma, Debete Lift. Alle Zi, m. Bad oder 3280 Bad Pyrmont - Schloßstraße 9 - 20 52 81/40 81



Alkoholabhängig?

4 bis maximal 8 Wochen Behandlung ● einzeln und in der Gruppe • für Frauen + Männer ● 12 Personen ● Einzelzimmer, Dusche, WC, 🕿 TEAM - ein Azzt - zwei Diplom-Psychologen - ein Suchttherapeut staatlich anerkanntes Privatsanatorium seit 1979 • beihittefähig • ärztlich geleitet • wissenschaftlich begründetes Therapieverfahren Direktion: Wolfgang Kätlein **Privatsanatorium Soanenberg** 6120 Erbach-Erbuch - Odenwald Telefon 0 60 62-31 94 + 20 62 + 20 63

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof Bei Aneriaskierase, nedngem Bluchuck, beginnendem gr. Star. Alfersbeschwerte Mangelourchiblutung, Gedächtnisschwache, Stoffwechselslorungen, Revitalismerun

Kurpension "Haus im Gartier", Pyrmonter Straße 8, 4936 Schieder 1, 42 (052 82) 238. Arzt im Hause. 

Vital durch Sauerstoff

Oxyveniumg rech Dr. Regelisherger (burmfölge Zichür von reinem Sauerstoff in die Blutbehn). — NOT —. Sauerstoff-Hehrschrift-Therspie rech Prof. von Andersse salt Intoneiv- und Cabustina lands. tonteierter Sauerstoff.

Bine fordern Sie ausführliches

Smithschaon, H.S. Laser-Augunk

Thymus, H.S. Laser-Augunk

Internistische Leitung

Ambullante Behandlung

Therapiscontrum rak
Kurmittelabteitung im Hause

Institut für
Sauerstroffbehandlung
im Hotel un Kurpark

Albo Bad Burg/TW
Telefon (0 34 03) 23 44

# WINTERURLAUB ZÄHLT DOPPELT

REICH



Ihr Weg zur Gesundheit Kuren • Schwimmen • Wendern Reiten • Golf • Tennis • Minigolf

er / Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110 Into: Kurverwaltung, 7847 Badenv

Hotel Ritter Thermathalienbad 29°-30°, Seura, Sommenstudio, Messageri, Restaurant, Cele Hoteleppartement mit Wohn-78-childinase, Lilk ion Appartementiesas. Nou exhibited to a company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of the company of

Romantik Hotel, 100 Jehre im Familienbeeltz, ruhig und zentral, alle Zimmer mit Bad oder Duschs, WC. Gapflegts Küchs, gemütliche Weinstabs. Neue Fertenwohnungen mit allem Komfort, auch mit Hotekservice und für Getreunbehilder. Geolffnet ab 8.2., reduzierte Preise bis 22.3. und vom 21.6. bis 16.8.1986. Telefon 0 7632/50 53. Hotel Sonne 🛣 suerbastes 80-Bettes-Komfort-Hotel - Hallenechwimmbad 30°C - 3 Massagen - Café - Weinstube - Rastaurant - Terrasse - Bouffose - Tiefig Für Januar - Februar - Marz Einführungs-Sonderpreise auf Amha 7847 Bedenweiler - Südschwarzwald - Telefon 0 7632 / 60 42

Schwarzmatt

Bedstraße 5. Einmalig schöne, ruhige Aussichtslage, 3 Minuten zum Kurperk und Bädarn. Neu eingerichtet, alle Zimmer mit Dur WC, Telefon, Thermalhallenbad-benutzung, Balkon. Eine gesflegte Ahmosphäre und gule Kliche erwerten Sie Telefon 0 78 32 / 50 37. Vorsalbonpretes. Sanatorium Saller

Belhilfetähig, staatiich anertannt (Familienbes
Krankengymnastik-Abeniumg, sile Diaben ( 8c
unnsthelbarer Nahe vom Kurpurk und neuen 1
Telefon 0 76 32/455.

Kursanatorium

...für Winter-

ENZKIOSTERIE

Wintersport

-Quellenhof«

**TitiseeNeustadt** 

Erholung und

Prospekte und Information: Kurverwaltung 7820 Trisee-Neustadt Postfach Tel. (07651) 8101 und 205-69

Hotel Garni mit Abendrestaurant, am Rande des Hochwaldes Erieben Sie nustitate Betraglichteit in stirvoller grotzleiger Antique. Estepannan

Forfiland Hotel-Pension in rustik. Still, ruh. Södlage dir. a. Walst, Zl. m. Bas Ducche/WC/Balhon/fel/TV, Hallenbad, Seuna, Tel. (07035)8 8

tige Pauschalen. Telefon 07085/611

Information / Prespector & 76 to / 388

HOTEL · GASTHOF

Ein Ferlenziel nach Ihren Wünschen.

Fanz. Zieffe, 7235 Kabbetprom/Frecesser. Let (\* 1445) 2027.
Gemütliche, rustiksie Räume (u. a. Bauernstube), bek, gute
kü. (auch Dilát). K7.-Zi. u. - Appertem., Hallenbad, Sauna, Sotarium, Massege, Lift, Finnese-, Fernseh- u. Aufenthalksraum.
Lolpen u. 70 km ebene, int Winter geräumte Wanderwege im
Naturactivizgeblei (\*40 m ü. d. M.) mit den größen Bennen
des Schwerzweides erwarten Sie.

Schluchsee

WINTERWERBEWOCHEN

vom 11. Januar - 1. Februar 1986

u. vom 1. März - 22. März 1986

SCHWARZWALD GASTHOF

ise eine Video-Kessette mit Informationen über unser H

Franz, und Badische

Info: Kurverwaitung Feldberg - Tel. 07655/1092 Kurverwaitung Schluchsee - Tel. 07656/7732



T TO MADONA NATION

**Erholung und Gesundheit** anch für Sie

Wender- und Wintersportgeblet - genzj. Veranstaltungsprogramm - Pauschel-angebote/-lcuren - Mineral- und Moorbil-der - Knelpperswendungen - Unser naues Kur- und Ferienmagazin liegt für Sie be-reit. Schreiben Sie uns bitte.

Kurverwaltung, Postfach 30 7605 Bad Peterstal-Griesbach 20 78 06 / 10 76 und 81 19

Gotel' Birsch

Die Empfehlung im nördt. Schwarzwold, 100-100 in, Hammont Stesum, LR, Administratum, 10% Nordermalister, Australia, 10% Nordermalister, Australia, 10% Nordermalister, Australia, 10% Nordermalister, 10% Nord

Turi Bed Harrad Girichach

Wintervergnügen zum Paradies-Preis IM TIEF VERSCHNEITEN SCHWARZWALD ERHOLEN, z.B. 1 Woche lang.....
Sklaufen, Rodeln, Wander, Pterdeschikten lahren, Anyes-Ski oder Kuren oder...
Für DM 546, pro Person im Doppelzinmer inc. Halbptragion breien wir:
Begrüßungscocktast, fügl reicht, Frühstücksbuffet, I Gale-Menü. 1 kalt-warmes Buffet, Schummer met Wir berschiefetbere ihre

Absolut rubige Loge um Tannenhochwald. Femiliare Note, erstklassige be-kommiliche Küche (Menūwahi, Frühstücks- u. Salazbotett). Hadenbed 28°,

en Farborospekt, Günstige Pauschal-Arrange

IHR URLAUBSZIEL IN 7506 BAD HERRENALB Abboung in Kurlenine in

hattsräume, Skillt beim Haus. Wir sen

Fam Ringweld
sudenstadt, Am Golfplatz
ad 41/70 37, Postrach 580
sud Anfrage, Rufen Sie Herrn Ringweld an Komfort-Zimmer, Hallenbad, Sauna, Sonnenstudio, Hotelbar

Gästehaus am Lappach

Hotel gemi ~ Hallenbed – alle Zimmer Bad/Dusche/WC 7546 Enzidösterle/Schwarzweld, Poetfach 10, Tel. (0 70 85) 5 11

Winterfreuden im Südschwarzwal

800 m, kdyli. get. Schwarzwsidhotel. Neu-beu, alle Zi. DUWC, Skithinghuf, a. Rund-loipen, Wandergeb. DB 20/25..., HP 29.-/ 35..., VP 35.-/41,- DM HOTEL MARTINSHO

5 Britishinger-Waldh Taleton 87 71 / 8 25 42 - Haumprospeki

Freudenstadt (O) I Woche HP 666. Ringhotei SONNE Hallenbad

Die Kalenderedition zugunsten der DEUTSCHEN KREBSHILFE

Bestellkarten in allen

SPARKASSEN-Zweigstellen und bei VEDES DRUTSCHE KREBSHUFE D-53C/C Borns FRANZ-BECKENBAUER-STIFTUNG



7282 Releasement (Timberth)
Tel. (9 74 42) 30 22 – 509-1000 m 6. M.
Das Meede Ferleshetel Str Obsie, die Rutte und
Ertokang societa, in der gebollischen Arrosphiles
eitnes Familianheitelbes. otnes framilianistrictes.

opiiches Stammhous mit komfontations 68-aux. — Halembari. Wintersportmöglichteiten — Itaalia Langtami-Loipan.

PLUSMINUS

Gesundes Abnelmen: Tage Original-Vollneislav nach um mit Gertraud Radio – DM 800,--Kurhote Schwarzwaldhof \$ (0.7441) 4001 Kurhotel Schwarzwaldhof \$ (0.7441) 7421

✓ NEU ERSCHIENEN! Winterinfoschrift 1986 Ferienkatalog 1986,



mit vielen Informationen, Pauschalangeboten und Preisen.

Bitte senden Sie mir:

☐ Winterinformationsschrift 1986

☐ Ferienkatalog 1986

☐ Unterkunftsverzeichnis für Ferienwohnungen und

Unterkünfte in Bauernböfen ☐ Loipenführer (gegen Voreinsendung von 7.— DM) Coupon mit Ihrer Anschrift bitte an:

Verkehrsgemeinschaft Hochschwarzwald e. V., Stadtstr. 2, D-7800 Freiburg — Telefon 07 61 / 21 87 - 3 04 oder 2 09

Hotel-Galthof Arone · Valersbronn

Das familienfreundliche Urlaubehotel im Herzen von Baiersbronn mit Hellenbad, Sauna, Solarium, Sonnenterrasse, ruhlgen Zimmern mit Bad, Dusche, WC, Balkon. Zu allen Kureinrichtungen 5 Gehminuten. Eigenes Winterprogramm mit Eisstockschleßen, Winterwandern, Weinprobe + Fahrt ins Blaue. Vor- und Nachsalson: Sonderpreise. Bittle Prospekt anfordern. 7292 Baiersbronn, Tel. 0 74 42 / 22 08

Grüß Gott in Baden-Württemberg Ferien-Kur-ピ Freizeit kostenios erhältlich bei den Fremdenverkehrsverbänden:

FVV Schwarzwald

Postfach 1660, 7800 Freiburg Telefon (07 61) 31317, Btx \* 42345#

**FVV Neckarland-Schwaben** Wollhausstr. 14, Abt. 3, 7100 Heilbronn Telefon (07131) 629061. Btx \* 51602#

Odenwald/Weinlan Ferienkatalog O Bodensee-

**FVV Bodensee-Oberschwaben** Schützenstraße 8, 7750 Konstanz Tel. (07531) 22232, Btx # 51603#

Oberschwaben Broschüren

LFV Baden-Württemberg O Familienferien Postfach 420, 7290 Freudenstadt Btx # 51601 #

O Camping O Hellbäder O Städte O Urlaub auf dem Bauernhof

O Erholung, Freizeit, Erlebnis

Buchen Sie über Deutschland-Fachreisebüros

Winter-Erholung im Heilklima

erschiedener Schwierigkeitsgrade. Skischulen, varkierte Langlaufinipen. Eis- und Rodelbahnen, Hechtrean Hotzenwald, Kalserstr. 113, 7590 Waldshut Trengen, Tot. 07751 86, 405







7 Lifte, 3 Loipen, Skischule,

Kurhaus mit Kegelbahn

Seit 1816. Mit neuem rusti

Press of 10 Tiese 21m Press of 10 Tiese 21m Press of 10 Tiese 21m 8-Tage Press, vom 12 1.5 5. 2 und 2. 3-37. 3. 1996. Uffr. ab DM 50.4 HP ab DM 65.







Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzelge eine Telefon-Nummer nennen

**Ferienkatalog** O Schwarzwald HP and Descharage at DM 57,4. State Probamosiliguages 7. 1. - 3. 2., 17. 2. - 20. 3. and 7. - 30. 4. 86. Random Ste bills assessed House Ferienkataloge O Schwäbische Alb O Taubertal/ Neckar-Hohenlohe Schwäbischer Wald/ Mittlerer Neckar

GEWICHTSABNAHME SCHROTHKUREN

KOMFORT-HOTEL
bis 21 Tage DM 750,- bis DM 1950,Hausprospekt bitte anfordern.

Filtererschein im Urland

schnell, sicher, preiswert (im We-serbergland), laufend Zwöchige Tageslehrgänge für alle Klassen. Prospekt anfordern!

Fahrschnie TEMME, Markt 28

4950 Minden Tel. 05 71 / 2 92 28 + 0 57 66 / 12 16

informiert:

Wohin?

Buchen Sie jetzt Ihren Sylt-Urlaub 1986!

Die schönsten **Appartements** 

zwm Aussuchen! Woche für 2 Personen pauschal ab DM 360,-.

12 rosarote Tage für 2 Personen pauschal ab DM 500,—

Gepflegte App. u. Häuser in besten Lagen (Strand, Wellenbad...) mit exkl., individueller, durchdachter Ausstattung jeder Geschmacks-

Fordern Sie unseren Farbprospekt an, wir beraten Sie gem telefo-nisch. Der freundliche WIKING-Ser-Tel. 0 46 51 / 70 01



Wenningstedt Ganzjährig erstklassige Häuser und Ap-partements, gryftegte Ausstatung, zum Tell mit Meeresbick, Schwimmbad, DR 35. bis 350., pro Tag. Winterpreise: 7 Tg. ab DR 333.-für 2 Pers. alles inkt. Tinnum

Westerland



Reinhold Riel Immobilien



SANDERS

ar-Dinor-Simile 5 - 2250 Westerland



Hörnum

hat mehr Sonne:

Durchschnittlich

Wenning-

1791 Stunden im Jahr

und das bessere Wetter!

Munk-

Der Wetterdienst List - (0 46 52) 10 98

- sagt Ihnen, wie gut das Sylter

Wir treffen uns

marsch





HOTEL STADT HAMBURG vereint ideal unter einem Dach liebevoll eingerichtete Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passende Räumlichkeiten für festliche Anlässe.

Relais & Château — ganzjāhrig geöffnet. 2280 Westerlond, Strondstr. 2, Tel. 0 46 51 / 8 58 - 0

Strandhotel Miramar

mit Strandkörben, Portplatz. enwohnungen mit Schwimmbad in Wenningstedt 1. 2-4 Pers. 2280 WESTERLAND • Telefon 0 46 51 / 8 55-0 Hotel Wünschmann

Im Kurzentrum am Strand

Das Individuelle Haus mit allem Komfort 2280 Westerland Telefon 04651/5025



Seiler Hof

Romantisches Hotel · erlesene Weine – exzellente Küche 2280 KEITUM · Telefon (0 46 51) 3 10 64-85 ganzjährig

HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort – Schwimmbad · Sauna · Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe

Abendrestaurant "Kogge" im Hause Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

HOTEL RUNGHOLT KAMPEN

ments sowis Einzel- und Doppetzimmer mit Bad/DuschefWC. 2295 Kampen - Teleton 048 51 / 410 41



Ferien-Appartements l bis 3 Zi., komfort., in ruh. Umge-bung v. Westerland. Günstige Vor- und Nachszisonpreise!

M. Bresler Telefon 0 46 51 / 62 82



Die neue Richtung
Das Angebot für alle, die sich auch weiterhin behaupten wollen ...

Kuren, erholen, wieder fit und vital

本字本 Zeil-Therapie (nach Prof. Niehans) 李字本 Gesichtsfalten und Narbenkorrektur (ohne Operation) 辛字本 ThX-Thymus-Therapie (mit Frischextrakt) 李字本 Coor-Therapie 李字本 SMT-Sauerstoff-Therapie (nach Prof. v. Ardenne) 李字本 Chelat-Therapie 李字本 Original Schroth-Kuren (die Entschlackungskur) Alle Anwendungen unter ärztlicher Leitung! Bitte fordern Sie unsere

Kurhotel Allgäuer Hof

Bes. Maria Rohr Kalzhofer Str. 19 D-8974 Oberstaufen/Aligäu Tel. 0 83 86 / 20 09



Sonnenhof-Hotels in Lam und Grafenau

Winterspaß für die ganze Familie im Bayerischen Wald

Es gibt kaum etwas Schö-neres als Winterferien im Bayerischen Wald. Die Steigenberger Hotels erwarten Sie dort mit tollen Angeboten: Winterferien mit 7 Über-nachtungen inkl. Halbpension pro Person ab (bis 6.4.)

Kinder-Minipreise!

Langlauf mit Spezialisten mit 7 Übernachtungen inkl. Halbpension und Trainingsprogramm pro Person in Lam ab in Grafenau ab DM 625...

Hotels mit Schwimmhalle, Bāderabteilung, Tennishalle, Kinderbetreuung. Zimmer mit Balkon, Farb-TV. Minibar.

Für weitere Sonnenhof-Informationen schicken Sie bitte den Coupon an Steigenberger Touristik Service, Postf. 160o 63, 6000 Frankfurt/M., Tel. (069) 21 57 11.

STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF 8496 Lam, Tel. (09943) 791 - 8352 Grafenau, Tel. (08552) 2033



ihr Luxushotel

in Garmisch-Partenkirchen Winter und Sommer sowie exclusive

Tagungen während des ganzen Jahres

"Eine Reise ist wie eine Liebe, eine Fahrt ins Unbekannte." Peter Bamm

Tel 08581/2030

...wieder mal B<u>äu</u>me ausreißen: **Feriendorf** Winterzeit Reutmühle lm Bayerischen Wald inderfreundi. Atm warements bis 6 Pers viw. mit Kinderzim mit Restaurant / Bar. Günstige Winterpauschalen! Weiße Wochen bis 31.3. Langlaufund Ski-Alpin bis 21.3.86. Auskünfte: Feriendorf Reutmühle, Dorn 40,

3 B 3

HOTEL WASTLSAGE 8379 Bischofsmais Tel. 09920 216-219 Telez 69158 wastl-d

Hotel Germania Verena Hackenbruch
4000 Düsseldori, Freiligrathstr. 21
kl. geptlegtes Haus. gedlegene persönl. Atmosphäre. Lounge-Bar,
TV-Video, modern einger. Zimmer, Bad/Dusche/WC, Selbstwahltelefon. Zentrale ruhige Lage, 10 Min. zum Flughafen, Bahnhof u. zur Messe, 5
Min. Fußweg in die Altstadt u. zur Kö. Wir schicken Ihnen gern unseren
Hausprospekt. Telefon 62 11 / 49 40 78, Telex 68 587 954



WINTERURLAUB IM

INSEL SYLT
Appartement-Yermiete, Billy Henke
erlen-Whgn. auf der gesant. Insel
2280 Westerland, Wilhelmstraße 6,
Talofon (8 44 51) 2 25 74

Ostern auf Sylt? Reetdachhaus, in Kampen v. e: Frieseneinzelhaus noch frei. Tel. 0 46 54 / 2 55 11 od. 09 11 / 54 02 03

Ferien unterm Beetdach auf Föhr Biebtom Coting, anspruchsv. Whg. 1 1-5 Pera, eig. Garten, Tel., Südstrand-Tel 0 46 81 / 87 00

Sylt lat bei jeden Wetter schilal bsche Ferienwohnungen und Häu-in jeder Größe und Lage, in Wester-and und anderen Inseiorten frei App.-Verm. Christiansen Tel 0 48 51 / 3 18 86



Ostsee

Kft.-Wohnung im Ferlenperk, Seet gute Ausstattung, Wellerbad koste Tel. 0 41 02 / 6 21 39

Privatverm. P/T 22,50-32,50 25 62 21 / 61 29 42 + 86 21 64



Auf zum

warnsten Sinne des Wortes
Lassen Sie sich verwöhnen in guten Hotels. Pensionen Ferenwohnungen u. durch eine gepflegte Gastronomic

Skilaus
Skiwander pas
Ski

BEWEGUNGSSCHÄDEN,

RHEUMATISCHE LEIDEN?

Naturicrie Thermalson for inte Gesundren

BAD SODEN

Kurverwaltung 6232 Bad Soden a. Is.

**3** 05323/6229

Wilhelmstraße 6

7847 Badenweiler Tel.: (07632) 50 41

WELT am SONNTAG

In diesen Hotels erhalten die Gäste

Hotel am Münster

**Ringhotel Breisach** 

Münsterbergstraße 23, D-7814 Breisach, Tel.: (07667) 70 71/72

PANORAMAHOTEL

Winterstraße 89, 7800 Freiburg, Telefon: (0761) 55 10 11

HOTEL-RESTAURANT

Schloß Geinsheim am Weckar

6927 Bad Rappenau-Heinsheim · Tel.: (07264) 10 45/46 + 70 45/46

**S**Sotel

Zum Goldenen Ochsen

Zoznegger Str. 2, 7768 Stockach/Bodensee, Tel.: (07771) 2031 - Kally and

**LDWIED** 

Kirchplatz 8 · 8974 Oberstaufen · Telefon: (08386) 20 42

Ringhotel Priedrichshafen

Buchhorner Hol

Friedrichstraße 33 · 7990 Friedrichshafen 1 · Tel.: (07541) 250 41

7750 Konstanz

Telefon: (07531) 510 77

KOND Hekieddolet

sonntags morgens als kostenlosen

Service WELT am SONNTAG.

Der eine besitzt eine Ferienwohnung an der See, möchte abes auch einmal in den Bergen Urlaub , Bei einem anderen

ist es genau umgekehn.

Ferienhäuser Ferienwohnungen

Die »TAUSCHBÖRSE« in WELT und WELT am SONNTAG bringt beide miteinander ins Gespräch. Eine Anzeige in diesen beiden

Zeitungen erreicht 1.28 Millionen Leser. Viele unter ihnen sind Ferienhaus-Besitzer, also potentielle Tausch-Partner

Anzeigen in der «TAUSCHBÖRSE« kosten bis zu einer Höhe von 30mm/Ispaltig bzw. 15 mm/2spaltig DM 11.17 pro Millimetern Höhe (Mehrwertsteuer eingeschlossen), ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter enthalten. Anzeigenschluß ist jeweils zontags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin. Mindestgröße 10 mm/lspaltig. Alle Anzeigen werden mit einem Rand versehen. Standard-Gestaltung

Biete: 3 ZW Wolfgangsee August Suche: Appartement Mittelmeer Juli evil. auch andere Zeiten. (040) 603 85 87

Größen- und Preisbeispiele: Mindestgröße

10 mm/isp. = DM 111,72

15 mm/lsp. = DM 167,58

20 mm/lsp. - DM 223,44

30 mm/lsp. = DM 335,16

ħ

15 mm/2sp. = DM 335,16

25 mm/lsp. = DM 279,30

-Anzeigen-Bestellschein -

An DIE WELT/ WELT am SONNTAG. Anzeigenabteilung. Postfach 1008 64. 4300 Essen 1

zonelie i

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik »TAUSCHBÖRSF-Ferienhäuser/Ferienwohnungen nım hoch/\_ \_spaltig) zum Preis von

(einsch). MwSt.). Bitte veröffentlichen Sie die Anzeige am Freitag, dem\_ und am darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG

Straße/Nr.:

PLZ/Ort: -

Der Text meiner Anzeige:

Sylt-Ferienhaus

Nordsee ieitum-Munkmarsch für hobene Ansprüche. Telefon 0 41 02 / 6 21 39

Komf.-Whg. für 2–6 Pers. Farb-TV, Tel., Schwimmbad Sauna, Tel. 0 41 06 / 44 57

PARKHOTEL AM SEE



NURDLICHSTEN SCHNEEPARADIES DEUTSCHLANDS

ienwohnungen in Spitzen bitte Prospekt anfordern. E. Kolts, Postiech 11 44 2965 Georgebell Tel. 0 49 42 / 7 08 oder 17 08 DER HARZ:

Borkum

bot bis 30. 4. 86: Out Somese, Am Rempland 3, ca. 300 m zum Meer. 1–Zi.–App. bis 3 Pers. DM 25,- p. Tag; 2-Zi.–App. bis 4 Pers. DM 25,- p. Tag pha Endreinigung, Wäheres durch: Remste Markmann, 2435 Dahme, Am Kampland 2, Tel. 0 43 64–4 62,

Heiligenhafen (Ostsee)

Travemünde Maritim

40,000 on green Park, on after Hernessiz and mode o. House: To page Fenon-Cornel in Fenon by 2.7 Ferien-Age, 1 Weche ah 525. Dorint Tel. 0 46 44-611

Bayern ARBER - Bayorischer Wald

lenwohnung, 60 m², 2-4 Pers., 200 bis 300,- DM/Wo., ab 15, 1, frei. efen 9 99 47 / 25 52 DER HARZ:



450 KM VON SCHWEE GERWANTE WANDERWEGE FOHREN IN DIE WEISSE PRACHT

Sommerferien im

Somit Inzeli/Ohn

1-2- und 3-Rum-App für 2 us 5 fers un neuerbaume

DORNI Gastebaus in Inzeli/Ohn ber Russoniung Größe

Romont-App mit TV. Bahon. leiden, Hollemad im Roughert-App. 1 Worke als 525,— 8221 Inzell Dorint Larchenstr

Gamisch-Part, Neu erb. Komf.-Ferien-wobnungen, rub. Lz., 2-5 P. J. Ostler, Gästeh. Boarlehof, Branhausstraße 9, Tel. 8 32 21 / 5 86 82

Rettenberg/Allgör nf. 2-Zi,-App. I. 2-4 Pers. Telefon 9 71 51 / 8 14 89

Schwarzwald

16 gelweide Das herrlich gelegene, individuelle in seinem besonderen Stil einmak HINTERZARTEN Landinauseu schaltsraumen Gr. Farbprosp. 207652/5040+1737 Familie Witte, 7824 Hinterzeiten.

Versch. Inland

Bravalage/Harz Hanglege, Komforti ingen m. Schwimmb. auch für größeren Personen Tel. 64 21 / 3 97 62 78

DER HARZ:



SO KUR- UND ERHOLUNGS FREUNDLICH MITTER IN DEUTSCHLAND,

SCHREIBEN SIE AN: DER H POSTFACH 1771. 3380 GOSTA ODER 05321/20031 ANRUFER



Trib 98 47 1.74

#### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

er niederländische Großmeister Timman ist nicht nur der zur Zeit tste Schachspieler des Westens, lern gleichzeitig auch einer der ligsten Schachgroßmeister der en Welt.

ach dem schweren Kandidatender in Montpellier mußte er noch n Stichkampf gegen Tel spielen -einem Unentschieden 3:3 schaffte lank der besseren Wertung aus Kandidatentilmier den Aufstieg ie Finalkämpte der WM-Kandida

nd kurz danach begann sein aukampf gegen den Weltmeister parow. In Hilversum ging es kommißlos: Kasparow gewann zwei e Spiele, dann schlug Timman zu-

#### Spenisch.

Timmer-Kasperow. ed e5 2.50 Se6 3.135 a6 4.1a4 S0 1 Le7 6.Tel b5 71.b3 66 8.c3 04 Lb7 10.44 Te8 11.Sg5 (Damit kann B entweder schnell Remis man - was Timmen netürlich beim nd 0:2 nicht will - oder sich etwas ur Bedenkzeit verschaffen). Tis 13 (Denn nach 12ff? ef 13.Lf4: 14.Lc2 Sd5! kommt Schwarz in teil) Tes 13.Sbdz Las 14.a3 h6 A2 Sh6 16.b4 Shd7 17.132 g6 18.c4 : 19.cb5: ab5: 20.864: c6 21.a6 ba4: .4: Db6 23.Sc2 (In der 1. Partie te Timman keinen Erfolg mit 23.b5 24.Lb5; d5 25.Ta8: La8: 28.Da4?

Sc5 27.Dc2 Tb8 28.ed Sd5: 29.Sc4 Dc7 30.Se5? Lg7 31.Sec6 Lc6; 32.Lc6; Sf4! 33.Lb5 Tb5:! 34.Sb5: Dc6 35.f3 Db5: und Schwarz gewann.) De7? (Da steht die Dame nicht gut, besser wäre sofort La6 nebst Lb5.) 24.Lb3 La6 (Und hier kam Tal: in Betrachti) 25.Tel! Lg? 26.Se3 Lb5 27.Se5? Se5: 28.Lg?: Kg7: 29.ed5: Se5 (Anch nach Tel: 30.Del: Se5 ware 31.Se4! stark.) 30.Se4! (Offenbar ließ sich der ausgezeichnete Taktiker Kasparow mit diesem unerwarteten Zug überraschen. Falls nun f5, so folgt stark 31.Sc3 dro-hend Sb5:) Sd3 31.Dd2 Ta3 (Nach Sel: entscheidet 32 Dd4+ Kf3 33. Tel: Te4: 34.Te4: Kg8 35.Df6 usw.) 32.Sf6!! (Und dies ist die schöne Pointe!) Tel:+ 33.Tel: Kf8: 34.De3+ Se5 35.f4 Las? (Dieser Versuch um Gegenangriff verliert in wenigen Zügen, aber nach Kg7 36. fe5: de5: 37.Db2 Da7+ 38.Kh2 f6 39.d6 wäre die schwarze Stellung auch kaum zu retten gewe-sen.) 36.565: de5: 37.66! Dd6: 38.Df2+ Ke7 39.Df7;+ Kd8 40.Td1 Ta1 41.Df6+! aufgegeben. Es folgt eine schöne Kurzpartie aus der Damenmeister-

#### schaft der UdSSR in Erewan: Sigilianisch.

Gurieli - Sacharewa

1e4 e5 2.5f3 d6 3,d4 ed4: 4.5d4: 5f6 5.Se3 a6 6.Le4 e6 7.Lb3 b5 8.DG3 Db6!? 9.Le3 Db7 10.84 Le7 11.Dg3 Se6 12.Tfe1 (Nach 12.Dg7: würde Tg8 13.Db6 Tg6 14.Db4 Tg4 Zugwiederhohung erzwingen.) Ld7 13. Tad1 6-6 14.Lb6 Sc8 15.Sd5! Ld8 (ed 16.Sc6: Lc6: 17.ed nebst 18.Te8:!) 16.Sf5! ef5: 17.ef5: Se5 18.Te5:! de5: 19.f6 g6 20.Se7+ Kh8 21.L68: De4 (Sf6: 22.De5: Db6 23.Td6 oder 21. . . . Le7: 22.Le7: Lc6 23Lf7: usw.) 22Ld5 Dc2: 23.Tf1 The 24.Des: aufgegeben.

#### Lösung vom 27. Dezember (Ke3, Ba5,b4; Kd5,Bb5,e4):

1.Kf4? scheitert an Kd4. Deshalb muß Weiß die Zugpflicht an den Gegner übertragen: 1.Kf2 Kd6 2.Ke2! Kc6 3.Kh3 Kd6 4.Kg4! Kd5 5.Kg3! Kd6 6.KM Kd5 7.Ke3 und gewinnt.



Weiß am Zug gewann (Kg1,Db3,Tc1,d1,Le2,g3,Sc3,e5,Ba2,b2,e3,2,g2,h2; Kg8,Da7,Tc8,B,Lb7,e7,Sd7,f6,Ba6,c5,d4,f7,g7,h6)

#### DENKSPIELE



er Wolf, auf dem Weg zu Rotkäppn, läuft und blickt (man sieht es!) h links. Sie dürfen nur zwei Hölzn umlegen, dann soll der Wolf h rechts blicken.

#### eichstapelei

ie haben 5 Kartenstapel mit 4, 5, 6, nd 10 Karten. Sie sollen daraus 4 pel mit je 8 Karten machen. Dabei fen Sie immer nur Karten von ein Stapel auf einen anderen legen, i zwar so, daß sich die ursprüngte Anzahl der Karten in diesem pel verdoppelt. Sie haben 5 Um-

#### Verstimmung

Wie ist das eigentlich bei Blasinstrumenten, wenn es wärmer wird? Nimmt die Höhe eines gespielten To-nes dann ab, weil die Resonanzwege länger werden, oder...?

#### Einstein kam nicht drauf

McPenny ist Dollarmilliardär und

hat einen genialen Einfall: Er läßt sich einen Superdüsenjet bauen, der so schnell ist, daß er zweimal an einem Tag von Ost nach West die Erdkugel umkreisen kann. McPenny kann den Flug jahrelang fortsetzen, weil der Superjet während des Fluges anfgetankt wird. Da er zweimal am Tag die Datumsgrenze überfliegt, wird McPenny somit täglich einen halben Tag jünger. Er hat tatsächlich den Jungbrunnen entdeckt, den man einst in Bimini vergeblich suchte.

#### Auflösung vom 27. Dez.

Schachbrettproblem Auf dem Schachbrett finden wir 204 verschiedene Quadrate, und zwar: 1 Achter-, 4 Siebener-, 9 Sechser-, 16 Fünfer-, 25 Vierer-, 36 Dreier-, 49 Zweier- und 64 Einzelguadrate (Ein Fünfer-Quadrat bedeutet beispielsweise ein Quadrat, das 5 x 5 kleine Quadrate umfaßt).

Konträre Scharade Ein Bild / Bildung / Einbildung

#### Datenstrategie

Wer ein Datum ab der 4. Woche nennt, kann den Gegner kommen lassen. Beispielsweise den 21. Februar. Was der andere auch anstellt, man kann ihn dahinbringen, den 30. November zu nennen, worauf man selbst mit dem 31. Dezember antwortet und

#### Experi-sident Zache-rei ناطر دانجار Gyarkafür Zam rangs-system kes Scheiftbreak. Lieges See aus-leibe tas-zaitig stellarie lui k Mr USA Zigar-Stants-schatz Sieg-trieds FOEF-33 أخس \$**15**7 Stadt Erb-faktor n der 10 S upp hewogi. Verbinirz. Platefrim-melad chem. Bemant وحد Stadt-tell v. faciliurleb-Fathe (igui Studt in Pennsylvanies Folgo From P. Fahrmal School Hallhalte Bettee fran me du Abit.Sin Ind.-Gewerk-schaft Zab-langs-Ship-kest Greaz-yogi Zeli स्थापको west Anto-tonez Landon Ge-schipt Feester-verhaup de-Line. Stant der USA iled i Yarions d. Become greß. Holones Int. Hptst. in Stat Denne. Sinds Stadt an day Elke Stadt in West-V-E Kan-Strand ini Venning bresil. Feliket Studt in Moreda Zine-scholo Haller hain fact-ant/fit atrik. Strom Sec-rilpher week halliokenez. Beckee TER: Titos trap. Vor-write-rangosinder-siche. Hähengriffin frz. Febal-dichte preški. Varge-setzts 11 7 10 6 8 9 2 3 4 5

## almonellen-Infektion - eine lebensbedrohende Krankheit

eisen bedeutet für viele auch das Essen der Nationalgerichte fer-Länder. Was einem da so angeen wird an ungewohnten Nahgsmitteln, führt bei zahlreichen senden zu den bekannten typien Reisedurchfällen. Diese wernicht erwähnt. Sie sind dann st zu nehmen, wenn die Ausscheiigen blutig, eitrig und schleimig i, wenn sie von Krämpfen begleiwerden und sich zusätzlich Fieber Benommenheit einstellen. Dann mte man sich mit Salmonellen inert haben, oder es kann sich um Amöbenruhr handeln, Die Salmoeninfektion war vor allem in der vjetunion, in China und Japan rh den Genuß von Muscheln und salentieren bekannt geworden. Die giftungserscheinungen durch den nıß verunreinigter Muscheln kön-

ein ganz unterschiedliches

mkheitsbild aufweisen: Einerseits

kann eine Salmonelleninfektion völlig symptomfrei verlaufen. Zum anderen kann sich das Krankheitsbild wie bei Typhus und Paratyphus entwickeln: mit hohem Fieber, Benommenheit, Verwirrtheit, Hautausschlag und Brechdurchfällen. Das Krankild hängt von der zahl der aufge-

nommenen Salmonellen ab und natürlich von der persönlichen Widerstands-

kraft des Erin die Hände von Tropenärzten, denn die Durchfälle können zu einer echten Lebensbedrohung werden. Die Gefahr der Ruhramöben, es handelt sich dabei um einzellige Darmparasiten (Protozoen), besteht darin, daß sie und somit, falls die einheimische Be-

völkerung davon befallen ist, bei der Amöben wandern vom Darm in den Fäkaliendüngung mit den Regenfällen und Überschwemmungen über die Felder, Gärten und Straßen verteilt werden. Deshalb sollte man auf rohe Pflanzen, Früchte, Obst und Gemüse absolut verzichten, wenn sie bei em Gang über die Markte zuch

noch so zum Kauf und Genuß verlocken. Ist erst einmal die **Sauf Reisen** Amöbeninfektion erfolgt, gibt

es drei Möglichkrankten. Wenn es sich um eine Amö- keiten: Der Betroffene ist symptombenruhr handelt, gehört der Kranke loser Cystenträger. Dabei handelt es sich um eine Dauerform der Amöben, die sich im Darm aufhalten, ohne sich bemerkbar zu machen, oder aber er erkrankt an Amöbenruhr, die sich durch heftige "himbeergeleeartige" Durchfälle bemerkbar macht. Die mit dem Stuhl ausgeschieden werden dritte Möglichkeit verläuft ohne momentane Beschwerden, denn die

Körper, und erst nach Monaten und Jahren kann sich ein Amöbenabszeß in der Leber oder einem anderen Organ entwickeln, der zu tödlichen Komplikstionen führen kann. Wenn es sich eindeutig um eine Amöbenruhr handelt, also wenn die Amöbe nachgewiesen sind, und es sich nicht um eine "harmlose Reisedurchfallerkrankung" handelt, wird mit Metronodazolpräparaten (Clont, Flagy) oder Diloxanidfuroat (Furamide) behandelt. Bei dem starken Wasser- und Salzverhust muß dem Körper ein Fhissigkeitsersatz angeboten werden: Man stellt beispielsweise eine bilanzierte 1-L-Lösung aus Kochsalz, Kaliumchlorid, Natriumbikarbonat und Traubenzucker her. Der etwas einfachere Ersatz besteht aus einem Liter schwarzem Tee. Dazu kommen ein

Teelöffel Salz und zehn Teelöffel

Zucker oder Traubenzucker. JULIKA OLDENBURG

#### BRIDGE

Studie Nr. 1/86

ADB62 N X KDB73 W 0 **♦ A ♣ 9** 6 5 3

Gegen Wests "6 Pik" greift Nord mit dem Coeur-As an. Wie sollte West spielen, um sich die besten Chancen

#### Lösung Nr. 26/85

Scheinbar kann Süd die Hand im Cross-Ruff gewinnen. Beim Hin- und Herstechen muß er jedoch zum Schluß einen Stich an Wests Atout-Buben abgeben.

Deshalb muß Süd einen anderen Plan verfolgen: Er nimmt Treff-Dame, zieht Pik-As und spielt klein-Trumpf, um so sparsam wie möglich zu schneiden. Pik wird mit Coeur-Zehn geschnappt und erneut klein-Atout gespielt. Wiederum wird spar-

#### sam impassiert. Den nächsten Pik

sticht Süd mit Trumpf-König und geht mit klein-Coeur zum Tisch, um Wests letzten Trumpf zu ziehen. Die Hand gibt klein-Karo.

Mittlerweile sind acht Stiche gepielt. Ost ist in unüberwindlichen Schwierigkeiten: Er kann nicht mehr die Karos und die Treffs kontrollieren, so daß entweder der Tisch einen Treff-Stich oder die Hand einen Ka-

ro-Stich zusätzlich machen muß.

REISE WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel
Verantwortlich: Helmz Hommann
Redaktion:

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 50 41

#### **AUFLÖSUNG DES** LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Ploto - Re WAAGERECHT: Z. KEIHE FISTO - RESSEN
- COIMBYS, S. REIHE Od - OSTON - Noget 4. REIHE Colombo - Proga 5. REIHE
Moret - Angole - Ute 6. REIHE Assuen Hessen 7. REIHE Morest - Agger 2. REIHE
Mone - Seance - Moor 9. REIHE Soli Towerne 10. REIHE Argon - Acres - i. J.
11. REIHE Ale - Oberst - Elite 12. REIHE
normal - ab - Norwe 15. REIHE Solan Alsne - Zn 14. REIHE Ervin - Tor - USA
16. REIHE Vater - Tonnel 14. REIHE Reso 15. REINE Vator — Tousel 15. REINE Reno — Toriomer 17. REINE Ast — Astek — Abab 18. REINE Lobito — Belgier 19. REINE as — Agora — Ar 20. REINE Diser — Meder — Kasaren 21. REINE Yosse — Trend — Us-stern. SENERECHT: 2. SPALTE Locarso stera. SEMERICHT: 2. SPALTE Locarso — Aigarve — Lady S. SPALTE Tudor — Engre — Antonio 4. SPALTE Lauru — Metto — NN 6. SPALTE Corot — Sedem — Ai — E. N. 6. SPALTE Acton — er — Stera 7. SPALTE robust — Omer — Ito 8. SPALTE Uso — Simbobuse — Am 9. SPALTE St. — Auto—Gel — Tanger 19. SPALTE Srisager — Anden — Ode 11. SPALTE Io — G. N. — Asti—ET — Ree 12. SPALTE Ann. — Achot — Lenard 13. SPALTE Plage — Anorak 14. SPALTE Acco — Touber — Bake 15. SPALTE Hogor — Toheran 16. SPALTE Ingwert—Inz — Ur — NS 17. SPALTE Mod — Nerton—Agnet 12. SPALTE Usior — ur — H. 1. — Re 19. SPALTE Tratte — Enite — Se — Accor 20. SPALTE A. T. — Andrejow — Ai — Brunn = PICCADULY

## REINIEMENTALISMENTENNISMENTENNISMENTEN

### Dänemark

ANEMARK URLAUB MIT SONNE UND STRAND: 
It sind das prüsets Biro ihr güsetige Direktvermetory. Gresse Auswahl von schönen Ferithässern in seine Preinlage zu ullen Klisten. Wis hahen eine Augehotspaleite, die fünen alle 
direktweiten Wisseche erfreit, u.a. Luxus-Sauna-triaser 3-9 Pers, an der Merdise. SONDERREISE AB 98. Rudee sie und an - wir halben gerne bei der Planung ihrer Ferien - oder besteln Sie per Kapne Katalog mit u.a. ausführt. Grundrissen/Foles.
2nden Sie mit bitte gratis und unverbindlich füren 1986-Katalog DRESSE:

OND STRAND ON -435 Blokhus
OND STRAND ON -435 Blokhus
OND STRAND ON -435 Blokhus
OND STRAND ON -435 Blokhus

Westkliste Dänemerk: Insel Fens Famespedalisten verm, Ferlenblauser a.d. Insel Fans. Direktverm. Fordern Sie bitte Prosp. m. Fotos u. a. Bitte Termin und Personenzahl nicht vergessen. MARSPEZIALISTEN, Landevejen 63, 8720 Fans. Tel. 0045 5 164399



Ferienhausurlaub Ferienhauser in Skandmavien, Schleswig-Holste Frankreich und England für 2 bis 10 Personen allen Preiziagen, Farblatslog in Reseburos oder i Preistagen, Farblastalog in Resembling, oder vo



er 4000 Ferienbäum in genz Bänemark!

stulog kontenioni Yom (Chronder Olimenaris Spenialates)

Ferienhäuser/Dänemark
Nord- und Ostsee
2.8.4 Pers. about 185.
Katalog gratis bei: dantour same CENTEOUS Schlerunger Str. 65 2390 Floraburg - Telefon 0461/97021

Nordsee Danemark 🔆 Mehr als 1000 Ferienhauser Aparem . Remn - Skagen Jansk Egonikeferie Aps Joseph Gr. Ok 650b Varie



Nord/Ostsee - Dānemark Moderne Ferienhäuser 👡 STRAND-BO Postf. 198, DK-6701 Esbjerg Tel. 00455/129785, Autor. Büro

Nordsee · Ostsee · Inseln Ferienhäuser DÄNEMARK App. SPARRE-Ferienth, zu SPARre-Pi 25-65 % No tågl. v. 9-19 Uhr. auch Sa + So SPARRE-FERIE T. 00456/15 88 00 Silesborgvej 202 c, OK 8230 Aubyhel

Ferlenhaus in Dänemark am Meer, preisglinst, zu verm. Atel 45 21 / 88 91 99



Schweden

Schweden Ferienhäuser, Blockhäuser, Bauemhöle Katalog änfordem (1) Sürischwedische Ferienhaus-Vermitäung Box 117, S-28900 Knainge, T. 004644-6065

Norwegen

FJORDFERIEN WIEDER MÖGLICH 86er-Prospekt jetzt In Ihrem Reisebüro FJORDHYTTER Den norske Hytteformidling Bergen A.S KAIGATEN 10. N-5000 BERGIENNORWEGEN

TEL. 004 75 31 66 30/TELEX 40025 Italien

▼ TOSKANA ● SARDINIEN

© Umbrien · Garciasee · Lego Maggiore

Riviera · Bibliona · Lido Varadio

— IDLEN TOURS · (0 40) 220 208 ● • Valen

LU Pr. 7021 S. D-2000 Handurg 78 ● Felfo

TOSKANA – UMBRIEN 1.000 Fertamentmannan + Hilamer, Lendpüter + Villern, Rhaldge Lagen, Großer Farthlastetog (DM & - Schutzgebürr, Zahlearie artbol/Gusschilt bei Buchung)
CUSHNET Bad.-Writmbg
Ty50 Konstanz 07531/43054

**Urlanksvilla Ischia/St. Angelo** zu verm., ruh., traumh. Lage ü. d. Meer, Thermalb., Tennis, Priv.-Badeplatz, Gutspark.

Tel. 6 76 21 / 6 11 98, Billeo: 7 20 23 TOSCANA, Weingui-Apt's b. Flo-renz, Sw.-pool, Tennis. Tel. 6 89 / 91 20 15, 9-13 Uhr

Castello di Gargonza · Toskana Im Herzen der Toskans gelegen, be-herracht das 1984 für seine Restauric-rung ausgezeichnete Kastell von Ger-gonza das Chianz-Tal. Beschaulichkeit i. Ruhe erwarten den Besucher, die Stidte Finreuz, Siens, Arezzo und Pe-rugia sind jed. mit dem Auto gut zu erreichen. Zentral geleg, ist die Burg-von Gerginza idealer Ausgangspunkt I. Ausfügs zu d. hi. Orten d. Toskans. Zur Verfüg, siehen Wohnungen u. Hän-

1. Amflinge zu d. kl. Orten d. Tostana.

Zirr Verfüg, stehen Wohnungen u. Hänser zu je 2-8 Pers., die voll möbl. u. zur
Selbstversorgung geeign. sind.

Anfragen und Buchungen an Conte.
Roberto Guicciardini C.S., Castello di
Gargonza, 55048 Monte San Savino
(Aretzo), Italien, Telefon 0 53 / 29 61 51
(8-12 Uhr.), oder Telex 5 71 466 redco i.

Ferienhous a. Ischia genfi., ruh., f. gehobene Ansyr., i. guter Lage, in Nike v. Strand u. Posskon-garten. Tel. 9 52 41 / 3 65 58 eder 2 70 34

Österreich

Scolbach/Historgloom 2-21-Kit-Whg., 4 Betten, Farb-TV. Nähe Lifte n. Seilbahn, DM 80,-Tel. 0 40 - 6 30 87 10

#### Frankreich

TRAUMFERIEN IN ST. TROPEZ Sonne, lange Sandstrände und günstige Preise erwarten Siel

FEREN IN SET BRETAGNE Kommen Sie nach

7 Strände, Fischereibafen, belebendes Klima. Für Reservierungen von Appar-tements und Villen – in jeder Sai-son – wenden Sie sich direkt an: Agence TILLON
11, rue Foch, F-22430 ERQUY
Tel: 0033-96.72.30.26

FRANKREICH 86 Mietungsliste private App.-Villen Mittelmeer, Korsika, Atlantik und Hinterland. Deutsch 004121-207107 norgens LUK Pichard 9 CH-Lausanne

Côte (\*AzurFrankreich Ste Maxime, 2-21-Wohnung, 5 Min. Strand, Swimm'pool, Tennispiätze, vermieten, vermieten. Thomas Klatetzki, Sichter 1 2050 Hamburg 30, 040/7 21 85 43

900 m zum Zentrum, 60 m zum Strand, liegen unsere neuen, elegant möbi. Bungalows, je mit elgenem Garten. 4-8 Betten. Aller Komfort. Swimmingooi. Deutsche Leitung. Eine Case der Ruhe und romantischer Beschaulichkelt. Rufen Sie uns an 9-17 it: 004175 25220. Cottages des Mürlers, F-63990 St-Tropez

Fortenhäuser am Atlantik z. T. Travebäuser Sëdbretagne - Aqeitanie: **Appartements in Paris** strengate Auswahl pera getroffer Vermittelt sett 10 Jahren Margit Stichert B-550 Actes: Outsch, Tel. 8 St (264 St

Bretagne

Belle ile en mer, rubiges, komfort.
Landhs, m. Blick a. Meer, vollst. einger.
Kä. Bad, off. Kamin, Tel., TV-Anschl. f.
6 Pers. zu jed. Jahresneit, ideal a. i.
Winter (Hzg.), v. Privat zu verm. Noch fr.
l. d. Zeit v. lä. Jan. – 21. Märrut. b. April– 2.
Mai, sowie vom 8. Sept. – 31. Dez. 1986.
Zusehr. erb. unt. R. 7854 an WELTVerlag, Postf. 19 08 64, 4300 Essen.

🕳 Ursula Lotze 🚤 vermittelt für

Vacances France VF sorgfältig ausgesuchte Ferienhäuser und Wohnungen an Frankreichs Küsten. Niederkasseler Kirchweg 8 4000 Düsseldorf 11 Telefon (02 11) 58 84 91

#### Schweiz

AROSA • Graubünden/Schweiz "Rothernblick": Die Top-Appar-tements ab Fr. 950,- p. Woche tements ab Fr. 950,- p. Woc Großes Hallenbad, Tennis-Squashhallen. Tel. 00 41 81 /31 02 11

Féritemotheunges von 28-90 gm bis 9 Pers. in herricht Värndergebet überbalt Thurer Sie ber Intestation. Alle Wo mit Bad, Kliche, Farb-TV, Balton, Telefon Chuce Rest rants, Ber, Schwarzminble, Kegelbannen, Kradegant Deutschen Belte auf Lindelsche 1 Woche ab str. Donint CH-3803 Beatenberg Tel. 0041-36-41212 oder Deutschland 0 21 66 - 4 40 6

Wallis, Ferienwohnung In berri. Ski- u. Wandergebiet von Pri-vat zu vermieten. Frei ab 25, 1, Tel-92 12 / 1 53 53 und 8 90 76

Spanien

#### Costa del Sol

Reihenhäuser bis 4 Pers. v. Privat, Nähe Estepona, Swimmingpool, Strand, 900 m. ab sofort Termine rei. Pro Woche: Jan. bis 200.- DM, Aprily/Mei, 275,— DM, Juni bis Sept. 300,—DM, Juli/Aug. 500,—DM Tel. 0 30 / 4 02 20 61 / 4 01 89 34

FKATALOGE

Twen Tours (Touristik Union In-ternational, Karl-Wiechert-Straße

ternational, Karl-Wiechert-Stroße
23, 3000 Hannover 61) — Neu im
Urlaubsangebot "Sommer 86"
für junge Leute bis 30 sind beispielsweise zwei griechische Inseln – Kos und Mykonos. Auf Kos,

der Insel der Radier, kosten zwei

Wochen von München inklusive

Übernochtung im Doppelzimmer, Frühstück und Miete für das Fahr-

rad ab 824 Mark pro Person. Neu im Katalog ist aber auch ein An-gebot für Sportliche in der Hotel-

anlage Mrongovia mitten in Po-

lens masurischer Seenplatte (zwei Wochen, Doppelzimmer, Halbpension, bei eigener Anrei-se ab 886 Mark pro Person).

Neckermann Reisen (NUR Tou-ristic, Postfach 11 13 43, 6000 Frankfurt 11) – Der Rückgang des

Dollar-Kurses macht es möglich: Im Schnitt sind die Angebote, die

der Katolog "USA/Canada Som-mer "86" vorstellt, preisgünstiger als im letzten Sommer. Ein Flug

nach New York mit zwei Über-

### GOURMET-TIP

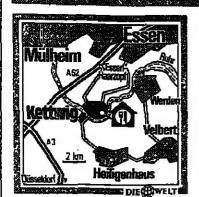

Anreise: Von der Autobahn Düsseldorf-Essen, Abfahrt Haarzopf, Richtung Kettwig-Innenstadt. Parkplatz am Haus. Offnungszeiten: Ab 18.30 Uhr. Ruhetag: Sonntag und Montag (Re-staurant) und die erste Woche im Januar. Tischbestellungen rat-

Anschrift: Résidence, Auf\_der Forst 1, 4300 Essen-Kettwig, Tele-fon 02054/8911.

## Résidence in Kettwig

Am kulinarischen Himmel des feinen Essener Stadtteils Kettwig strahlen mehr Sterne als über den Millionen-Städten Berlin und Hamburg. In dem malerischen Ruhr-Ort mit romantischen Fachwerkbauten, eingebettet in reizvoller grüner Landschaft, die keine Gedankenverbindung mit dem nahen Industriezentrum aufkommen läßt. entwickelte sich neben den Traditionshäusern Schloß Hugenpoet und Ange d'or das Hotel-Restaurant "Résidence" in die deutsche Spitzengruppe.

Verantwortlich dafür ist Berthold Bühler, Küchenchef und gemeinsam mit Ehefrau Uta Pächter der liebevoll renovierten Villa Bühler. der ideenreiche Küchenkünstler. war den für so viele Spitzenleute vorgegebenen Berufsweg gegan-gen: Lehr- und Wanderjahre in der badischen Heimat, der Schweiz und in Frankreich, dann ein Jahr Schwerstarbeit an Bord des Kreuzfahrtriesen "Rotterdam". Später wirkte Bühler in verantwortlicher Position in First-Class-Hotels, bevor er schließlich in der eigenen Küche persönliche Vorstellungen und Ideen verwirklichen konnte. Das 35-Plätze-Restaurant mit viel Marmor, Spiegeln, Silber und Jugendstilelementen bietet einen angenehmen Rahmen für seine leichte, kreative Frische-Küche. Der

"Résidence"-Chef fühlt sich nie sklavisch der Nouvelle Cuisine verpflichtet, sondern hat das Beste aus der badischen, schweizerischen und elsässischen Kochkultur ideenreich zusammengefügt.

Die Speisekarte ist übersichtlich klein und wird ausschließlich vom Angebot des Marktes diktiert: Vier Vorspeisen, drei Suppen, ein Dutzend Hauptgerichte, drei ausgefallene Dessertkreationen. Einige Beispiele zum Appetitmachen: Gebratene Langostinos auf Tomatenvinaigrette (27 Mark), Mangoldsuppe mit achsflan (12 Mark), Egli-Filet mit Kräuterbrioche gratiniert auf Ries-





Rehnüßchen mit Gänselebersoße auf Maisnudeln (40 Mark).

Harmonisch ist die Zusammenstellung der Tagesmenus mit sieben Gängen (88 Mark). Als wir die "Résidence" besuchten, gab es einen Salat von mariniertem Seeteufel (hauchdunn geschnitten) und lauwarmen Hummer, eine Petersilienwurzelcrème mit Gänseleber (ein weiches, mildgewürztes Süppchen), Lachsschnitzel auf Zuckerschoten. ein Blutorangensorbet, Hirschrükken (auf den Punkt gebraten) in einer köstlichen Preiselbeer-Pfeffer Soße, Vacherin Mont d'Or (für meinen Geschmack zu scharf) mit Nußbrot und Walderdbeeren mit Kaf-

Der Service ist professionell und liebenswert zugleich. Die Weinkarte (Hobby des Chefs) stellt eine gelungene Mischung aus guten deut-schen Anbaugebieten, wie dem 83er Würzburg Innere Leiste Riesling, Kabinett, trocken (44 Mark), und erschwinglichen französischen Lagen dar. Ein 83er Pouilly-Fumé de Ladoucette, Château du Nozet Pouilly (von edler Frucht) wird für 78 Mark, der 82er weiße Burgunder Montagny von Louis Latour für 47 Mark angeboten. Überzeugend ist die breite Palette von halben Flaschen. auch, was selten zu bekommen ist, edle rote Château Lafite-Rothschilds und elegante Pomerols.

Ein Diner in der "Résidence" bei leiser Barockmusik im Hintergrund ist ein Erlebnis. Störend wirkt nur die Enge im Gastraum. 35 Plätze mögen für die Kostenkalkulation nötig sein, ein Tisch weniger wäre

für die Gäste schöner. Ein Wort noch zum Hotel: Die 18 Gästezimmer sind ebenfalls im "hauseigenen" heiteren Jugendstildekor gehalten. Das kleine Romantik-Hotel wirbt mit individuellem Service (Frühstück auch nach elf Uhr morgens, das erste Telefongesorach ist frei).

HEINZ HORRMANN

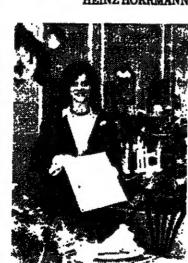

Küchenchef Berthold Bühler und Frau Uta FOTOS: B. AHRENS

winterliche Lagunenstadt zeigt sich von ihrer strahlendsten Seite FOTOS: JÜRGEN DRENSEI

## Wenn die Gondeln Rauhreif tragen

Dick sind sie, aufgeplustert und gierig. Das einzelne Exemplar zählt nichts. Wenn sie da sind, dann nur in der Masse - und: sie sind da. Das ganze Jahr über ist für sie Hauptsaison. Immer finden sich einige Touristen, die diesem Fotomotiv nicht widerstehen können und bereitwillg 2000 Lire zahlen: für ein kleines Tütchen gelber Maiskörner. Futter für

das Symbol des Friedens - und das

der Liebenden Auf dem Geviert des Markusplatzes ist dieses Symbol längst zur Freßmaschine degeneriert. Es ist fast wie in einem Psycho-Thriller. Jeder, von dem die Tauben annehmen, er habe so ein Tütchen, wird Ziel des konzertierten Angriffs. Und jetzt, im Winter, als die Touristenmassen ihnen das Feld vor der Markuskirche überlassen hatten, traf es eben jeden, der den

Platz überqueren wollte. Pierro versuchte, die attackierenden Viecher mit der Aktentasche abzuwehren. Nur einmal, rief er, sei es den Venezianern gehingen, den Mar-kusplatz wirklich freizubekommen von der Taubenplage. Und das, fügte er vielsagend hinzu, sei im Krieg ge-

Ich war nun seit einer Woche in Venedig. Vielleicht wegen der Tauben hatte ich den Markusplatz, obwohl oft so wohltuend menschenleer, bisher gemieden. Vorsichtshalber wasollten, trockenen Fußes die Arkadengänge zu erreichen, falls das Hochwasser die Brühe aus der Kanalisation nach oben drücken sollte. In den Tagen meines Aufenthaltes war es noch nicht passiert. So, wie es überhaupt ganz anders gekommen war, als ich es mir noch zu Hause ausgemalt hatte.

Venedig im Winter, Gondeln, wogende Nebelschwaden über verwinkelten Kanälen - ich muß zugeben, daß ein reichlich mystifiziertes Klischee meine Erwartungshaltung bestimmte. Doch die Lagunenstadt empfing mich und meinen Koffer voll wetterfester Winterkleidung und Gummistiefel mit einem strahlend blauen Himmel. Und bis zum heutigen Tag hatte sich daran nichts geän-

Eine klare, kühle Luft wehte durch

morbiden, verfaulten Geruch, vor dem ich so gewarnt worden war, keine Spur. Und auch das Wasser, das sich in den Sommermonaten so dunkelgründig, ölig, träge in den Kanälen wälzt, hatte jetzt eine geradezu frische, leicht ins Türkis gehende Farbe.

Das frühwinterliche Venedig zeigte sich jedenfalls von seiner strahlendsten Seite, als ich auf einer der harten Holzbänke Platz genommen hatte, um mich mit der Vaporetto-Linie 1 vom Bahnhof bis in die Nähe des Hotels bringen zu lassen. Hier, am ungeschützten Vorderdeck, saß ich fast allein, konnte mich, wieder einmal, gar nicht sattsehen an der Pracht der Palazzi, die den Canal Grande säumen, und die beschaulich an uns vorüberzogen.

Am späten Vormittag fuhren vor allem Hausfrauen mit dem Vaporetto. Dick bepackt mit Einkäufen vom Gemüsemarkt, drängelten sie sich im geschützten Fahrgastraum unter Deck. Eher vertieft in einen Schwatz mit der Nachbarin, als mit wachem Blick für die faszinierende Architektur, durch die der tuckernde Dieselmotor den verrosteten Wasser-Bus trieh. 1200 Lire die Fahrt; etwa 1.80 Mark. Wenig Geld für die wohl aufre-

Stadtrundgendste fahrt, die ein öffentliches Verkehrssystem seinen Benutzern anbietet

Und trotzdem. In den folgenden Tagen hatte ich den Vaporetto nur selten genutzt. Nicht etwa, weil ich Gefallen daran gefunden hätte. mich in einer dieser unsäglichen Gondeln für sündhaft teures Geld durch die Kanäle schunkeln zu lassen. sondern weil ich den Wunsch hatte. Venedig einmal ganz für mich zu entdecken - und zwar zu Fuß.

Venedig zu Fuß, das war denn auch eines der schönsten Erlebnisse dieser Wintertage. Vielleicht deshalb, weil ich diese Stadt, so wie die meisten Besucher, immer nur die Merceria und die Frezzeria, zwei dann erfahren hatte, als sie beinahe überzuguellen drohte von den Menschenmassen, die sich durch ihren Liebreiz drängelten und schubsten.

Venedig im Sommer zu besuchen, das forderte in meinem Empfinden nămlich immer eine geradezu masochistische Bereitschaft, sich vom Touristenstrom mitreißen zu lassen. auf Muße und Beschaulichkeit zu verzichten, lästige Händler abzuwehren und erschöpft auf den Abend zu warten, wenn die meisten Tagestouristen wegen der horrenden Hotelpreise wieder auf dem Weg in ihre Strandherbergen waren und endlich eine relative Rube einkehrte.

Das Faszinierende? Man tat es immer wieder, fluchte und ärgerte sichnatürlich über die anderen, die Venedig so hoffnungslos überfüllten - und blieb der arg gebeutelten Serenissima treu. Trotzdem. Als Ausgleich ein geschluchztes Geigensolo vor dem Café Florian auf dem Markusplatz. Abends, wenn die Sonne unterging.

Kein Vergleich zu dem, was ich in den letzten Tagen erlebte: Blitzsaubere Gäßchen begrüßten den Wanderer. pittoreske Campos luden ein zum Verweilen und Schauen, und selbst

jener sommerbrodelnden Einkaufsstraßen, schienen sich jetzt besonders hübsch herausgeputzt zu haben. Venedig beinahe ohne Touristen -

ein geradezu metaphysisches Gesamtkunstwerk. Endlich Zeit, in Ruhe und Konzentration all die Museen und Paläste zu besuchen, die ich immer schon sehen wollte, mich aber wegen der drückenden Sommerschwüle und all der Fotoapparat-behängten Mitmenschen nie dazu überwinden konnte. Sechs moderne Meister bei Peggy Guggenheim - nur einige Kunststudenten der benachbarten Accademia waren sachkundige Mitheaucher.

Ausgiebiges Bummeln durch die Geschäfte. Erst jetzt wurde mir deutlich, daß Venedig in punkto Exklusivität und Auswahl durchaus mithalten kann mit den schicken Einkaufsboulevards anderer italienischer Metropolen. Kaum ein bekannter Modeschöpfer, der seine Dépendance nicht in der Lagunenstadt unterhält. Schwere Zeiten für die Brieftasche.

Freundliches Anklopfen in den winzigen Werkstätten, auf die man unerwartet in irgendeiner verwinkelten Gasse stieß. Ob man zuschauen dürfe? Wenn die venezianischen Masken schon kunstvoll für den Karneval bemalt oder Kostbarkeiten aus handbedrucktem Papier gewickelt und geklebt wurden. Natürlich durfte

Auch die Gondel hatte ich benutzt. Allerdings nicht für 50 000 Lire, wie die Sommer-Touristen, sondern für ganze 200 Lire. Es waren Trachettos. Gondeln im Fährverkehr über den Canal Grande. Eine wackelige Angelegenheit, weil ich auch als Ungeübter stehen mußte. Aber immer aufs neue faszinierend, dabei sogar zeitunglesende Venezianer als "Mitreisende" zu haben. Ich hatte mich tatsächlich noch einmal in Venedig verliebt. Trotz fehlender Abend-Milde und Klassik-Konzert auf dem arkadengesäumten Markusplatz.

schon 2000 Lire aus der Börse holen. Für ein kleines Tütchen gelber Mais-JÜRGEN DRENSEK körner. Auskunft: Steatliches Italienisches

Und am letzten Tag wollte ich fast

Fremdenverkehrsamt ENIT, Kalser-

nachtungen ist ab 1413 Mark zu haben. Mehr vom Kontinent sieht man auf 15 Bus- und Flug-Rundreisen, zum Beispiel auf der Ma-xi-Coast-to-Coast-Tour auer xi-Coast-to-Coast-Tour quer durch die USA (drei Wochen ab 4998 Mark). Wer selbst fahren möchte, kann eine der sieben Mietwagen-Rundreisen buchen,

beispielsweise die "Indianer-land-Tour" (21 Tage ab und bis Los Angeles ab 2045 Mark). Transeuropa (Touristik Union International, Karl-Wiechert-Stra-Be 25, 3000 Hannover 61) – Mehr als 130 Urlaubsziele, dazu Rund-reisen, Sport- und Langzeit-Ur-laubsangebote stellt der Som-mer-Katalog "86 "Preiswerte Flug- und Fernreisen" vor. Neu im Angebot sind die griechischen Inseln Korfu und Urlaubsorte an der türkischen Küste. Eine Woche in Marmaris in der Türkei kosten mit Übernachtung und Frühstück ab 869 Mark. Erstmals ist auch Kuba im Programm. Eine Woche (Übernachtung/Frühstück) in der Hauptstadt Havanna kostet beispielsweise ab 1549 Mark.

spieisweise ab 1549 Mank.

Kawfbof/Hertle Reisen (International Tourist Services, Postfach 98 02 20, 5000 Köln 90) – Insgesamt 18 neue Urlaubsziele im Mittelmeerraum, in Österreich und Dänemark bieter der neue Katalog "Sonne '86". Bei den Stödtereisen sind Madrid, Salzburg und Luxemburg hinzuge-kommen. Insgesamt bietet das Programm auf 400 Seiten Flug-, Auto-, Bahn-, Bus- und Schiffsrei-sen in 88 Urkaubsgebiete. Einige der Reisen werden sogar billiger als im Vorjahr angeboten. So ko-sten zwei Wochen mit Frühstück auf der West-Peleponnes in Griechenland mit Flug ab 799 Mark pro Person

Hetzel (Postfach 31 04 40, 7000 Stuttgart 31) – Drei- und Vier-Ta-ges-Abstecher in nahezu alle Ferienländer rund ums Mittelmeer präsentiert der Veranstalter in und Rundreisen 1986". Wer einen solchen Kurztrip nicht nur am Strand verbringen will, kann un-ter mehr als 70 verschiedenen Rundreise-Routen wählen, darunter jetzt auch die Türkei, das Baltikum, Polen oder Böhmen. Vier Tage von Istanbul nach Troja und Pergamon kosten zum Bei-spiel ab 928 Mark (Abflug Stuttgan).

Gut Reisen (Postfach 11 13 43,

6000 Frankfurt 11) - Drei Regio-

nal-Kataloge bietet der Veran-

stalter an, für den Norden, den Westen und die Mitte sowie den Süden der Bundesrepublik, je-weils mit einem ganz speziellen Reiseprogramm. Der Nord-Kata-log etwa bietet Flugrelsen ab Bremen, Hamburg, Hannover und Berlin in 19 Zielgebiete von den Kanarischen Inseln bis zum Schwarzen Meer. Zwei Wochen auf Mallorca kosten ab 837 Mark.

lhr Heilbad

Ein sehr modernes Kurzentrum mit ganzishrig geöffnetem Thermal-Jod-Sole-Freihad (30°) und Thermal-Jod-Sole-Bewegungsbädern (30° u. 34°) in der Halle. Badekuren und en, kombinierte Bade- und Bewegungstherapie. Jod nharese an den Anzen. Anzensurähbehandlangen. Sole-Iontophorese an den Augen, Augensprühbehandun Kneippkuren, ideal bei Beschwerden von Herz, Kreistau Nerven, des Bewegungsupparates und der Atemwege, bei Rheuma und allgemeinen Erschöpfungszuständen, Diabete

#### Ihr Urlaubsziel Reisendes Städtchen am Rande der östlichen

PERSONAL PROPERTY.

FEM05

dig im Winter: Spazieren durck blitzsau-

Lüneburger Heide. Mit ansgedehnten Wäldern, Wasser und Heide drumberum. Großes Wanderwegenetz, herrlicher Kurpark, beheiztes Freibad, Thermathad (30°). Viele Aktivmöglichkeiten wie Reiten, Tennis, Squash, Minigolf, Angeln Bootfahren, Basteln, Zeichen- und Malkurse, tigi. Konzerte und andere Veranstalt

URLAUR **UND KUR** PAUSCHAL zu günstigen Preisen Vom 10. Januar –31. Januar 1986, vom 21. Pebruar –14. März 1986, vom 4. April –25. April 1986 SONDERPROSPEKT ANFORDERN

Kurhotel Ascona Haus der Spitzenklasse, im Kurzentrum, direkt am Wald. Behagt. Zi. mit Balkon/ Terrasse u. allem Komfort, Gemütt. Aufenthaltsräume, Lift, Gutbürgeri. Küche u. alle Diäten. Med. Badeabteilung – Alle Kassen, Hallenbad 29 Grad, Sauna, Solarium u. FitneBraum. Vor- u. Nachselson: VP 70,- bis 85,-Hauptselson: VP 91,- bis 114,-. Tel, 0 58 21 / 10 85-89

HAUS WOLFGANG turpension and Sanatonum (Azzl im Hause 3118 Bed Bevensen, Tel. 9 58 21 / 38 11 Bes. W. von Funciel

onår und embukant unter individualler össthcher wung Volkständige med. Bedeelbiteitung im Hause

HOTEL EAHRHAUS Ringhotel Bad Bevensen Ruhig am Wald. Jeglicher Komfort.

2 Doppel-Bundeskegelbahnen. Winterpausch. bis 5. 5. 86 (ausgen. Ostern), 3 Tg. HP 225,- p. P., 7 Tg. VP 560,- p. P. NEU: med. Badeabtellung, alle Kase Tel. 0 58 21 / 70 94 · Karl Ries

Dusche, WC, Balkon, Telefon, Lift rollstuhtgerecht, Med. Bedeeldig, Messegen, Badearzt Im Hause (alle Kasser). OFDM51, bis.OM54, imEZ.OM90, bis.DM106, imDZ.HP 3118 Bad Bovenson, Telefon 0 58 21 / 12 49 und 8 51

+ Roma

Zur Amtsheide 188781



Traditionerecties Heue m. modernem Neubau. 43: Betten, fast alle 27. m. Duschie/WC. Winterengebot. bits 31. 3. 66 ab 2 7g. DM 55. pro Teg. 5 Automin. z. Thermal-Jod-Sole-Bad Bevensen. Religeløgerit. 3119 Altenmedingen, Lüneburge Kreis Uelzen, Tel. D 58 07 / 2 34

Kurrerwaltung Bad Bevensen, Abt 22 3118 Bad Bevensen, Tel. 0 58 21 / 30 77 / 89 54 Landhaus HOTEL JUP AUP

Ein neues Haus in altem Stil

Nahe Stadtzentrum, unmittelbar an Kurzentrum und Park. Behagliches Wohnen in rustikaler Landhaus-Armosphare mit den Armehmlichkei-

ten des modernsien Komforts. 27 £ T. mit Belkon, gemütliche Aufentheitsräume m. Ka-min. gr. Kaffeeterrasse, Lift, Liegewesse. VP 59,50 bis 91,50, HP möglich

3118 Bad Bevensen, Tel, 8 58 21 / 4 10 51

## FERIENHIUTER FERIENUCHTURGET

Spanien

MENORCA Wo., besonders schon für gehob spruch Tel 0 89 / 60 31 68

Tonoritia-Sud. Komi. Ferienwohn., 2-4 Pers., DM 450,-/Wo., Pool, Tennis, von Priv. zu verm. Tel. 66 21 / 2 65 69 od. 74 59 55

Versch. Ausland

**Gerchalet** 3000 Ferteshäuser & Ferterwohrungen in den besten Wintersportorten der Alpen. Osterreich, Schweiz, Italien, Frankreich Alle informationen im kosteritosen 128-seitigen Winterprogramm 1965/86. INTER CHALET · D-7800 Freiburg Kalser-Joseph-Str. 263 2 0761 · 210077

HOLLAND – Noordwijk, Katwijk v. Aquadelta! Der Bungalowpark Aquadelta mit vielen Attraktionen auf der Insel Schouwen-Duiveland. In Noordwijk u. Katwijk kompl. Ferienhäuser, Whg., Appunt. u. Bungalows zu vermieten. Desgl. Zimmer m. Frühst, od. HP in Priv. od. Hötel frei. Alle in Meerespähel Geben Sie bitte au: Zeit, Pern.- u. Schiafri.-Zahl. Ferienhausvermietung Ursula Kox, Postf. 28 19 14 in 5600 Wuppertal 2 Tel. 82 82 - 55 72 89

TONE Dokumbas und withouse Umbries, Kalabries, Caldens Ducienstr 30,1000 Berlin 61 Tel 030/785 22 99 u. 785 28 31 Telex:17-306348 la torre

Englische FERIENHÄUSER

Heideweg 54 (Abt 9 )

4 Düsseldorf 30
(02 11) 63 31 93
Burguster von 900-2100

Dolomiten, Zypern, Tirkei, Deutschi KRETA Ferien-Wohnungen Alexander Damianol Schulstraße 17, 7957 Ditzingen 5 (07156) 7071 oder 8934 auch Sa + So

Prankreic h/Basessark/Fer leafts. Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Lgh. 8, Tel. 05 11 / 74 10 11

KORFU + KRETA erienhäuser/Hotels, JP-Reis 2 Hamburg 13, Johnseilee 8 Tel. 0 40 / 44 30 34

FERIENWOHNUNGEN Roswitha Joller, Schubertweg 2 4052 Korschenbroich 2 X R Et b 20 2161-67 26 40 auch Sa/So

300 FERIENHÄUSER eigene Sauna, Boot v. Badestrand AUCH MODERNE ROBINSONADEN, je auf Katalog kostantos, Tel. 0-03-58-53-1 77 72

SAIMAATOURS 53100 Lappeenranta Kirkkoketu 10 FINNLAND Cottages in Comwall -England

Wählen Sie eine aus über 100 Ferten-wohnungen in Cornwall – Englands schönster Grafschaft. Strandnahe, ru-hige Lage, wunderbare Küstengegend, bekannt für warmes Klima. Kostenloge 35sektige Farbbroschüre. Anfragen an: C. S. HOLIDAYS LTD., 7a Coinagehall St., Helston, Cornwall, England, Tel.: 00 44 / 32 63 / 5 33 66

Irlands kreuzer etc., 76 Seiten Irlandreisen Shamman Shamrock Cottages Karl-Halle-Str. 91, 5800 Hagen Tel 0 23 31 / 8 66 82

## Kalender '

Der »ferne Nächste», Ziel aller Bernühungen der kirchlichen Hilfswerke »Brot für die Welt« und »Misereor«, steht auch im Mittelpunkt des gemeinsamen Kalenders 1986. Mit seiner eindring-lichen und lebensnahen Bild- und Textinformation gelingt es ihm, ein Stück Wirklichkeit der Entwicklungsländer zu vermitteln und eine Brücke von Mensch zu Mensch zu schlagen.

Dank seiner 13 Farbbilder im Großformat 56 x 28 cm ist dieser Kalender nicht nur ein beliebter Wandschmuck, sondern seit jahren für viele auch begehrtes Sammelobjekt. Er kostet DM 14,- plus Porto und ist zu beziehen über BRÖT

FUR DIE WELT, Postfach 476, 7000 Stuttgart 1 oder MISEREOR, Postfach 1450, 5100 Aachen

Hierarit bestelle ich

Ex. Kalender '44 zum Stückpreis von DM 14,- zuzüglich Porto. Die Lieferung erfolgt gogen Rechaung. Name Straße PLZ/Or: Datum/Unterschrif